

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



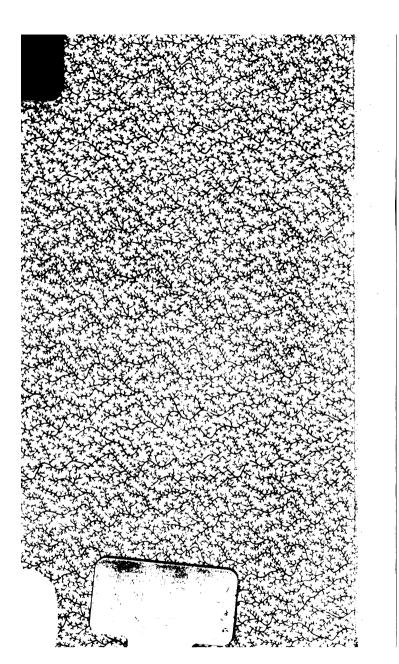

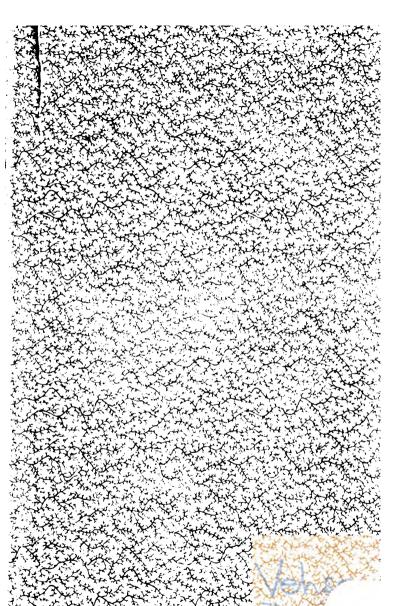

不認識

7.5.3



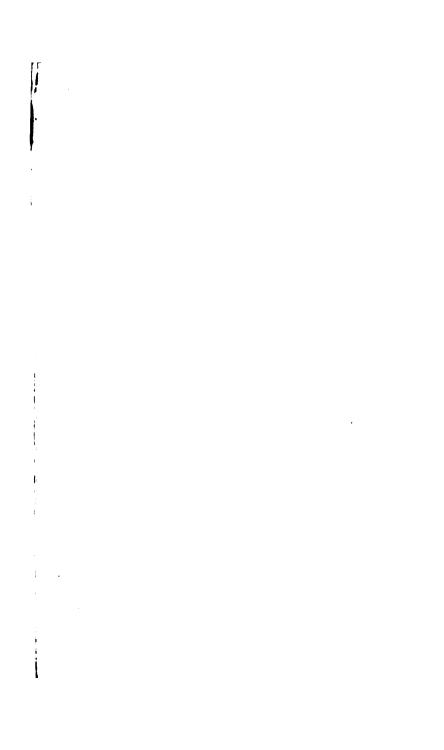

• •

• -

BERNY VOERS BERNE LEERARY

.

## Geschichte

ber

# dentschen Böft

feit ber

Reformation.

Bon

Dr. Eduard Behfe.

11r Band.

Sweite Abitheilung:

De fte gefech.

Samburg.

hoffmann und Campe.
1852.

## Geschichte

bes

# östreichischen Hofs und Adels

unb

der östreichischen Diplomatie.

Bon .

Dr. Eduard Behfe.



Damburg.

poffmann unb Campe. 1852.

3307 W 38 31.833 73.433

### Inhalt.

|          | ·                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | Borerinnerung über bie Arbeiten Hormahr's als off:<br>reichische Geschichtsquelle                                                                                                                                                    | 3     |
| Çeo      | psld I. 16571705.                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1.<br>2. |                                                                                                                                                                                                                                      | 22    |
|          | berg, Schwarzenberg, hocher, Abele, Stratt:<br>mann, Bucelini, Rineth, harrach, Jorger<br>und Bater Bclff                                                                                                                            | 33    |
| 3.       | Sofluftbarkeiten unter Lectold. Ueberacht ber gefammeten an bem kaijerlichen hofe vorgekommenen hof : und Staatsgeschäfte im Laufe bes Inbres 1016. Graf Les : lie's rose Ambassabe nach Conftantinopel                              | 82    |
| 4.       | Sochzeitsfeierlichkeiten bei ber eeften Wermablung Leo-<br>pold's mit ber fpanischen Infantun, 1963, Das große<br>Roßballet im Carneval 1867                                                                                         | 117   |
| 5.       | Der Hof Leopold's und die Berfonglien bes Kaifers; Kinsberraub an einem protestantischen Grafen Sinzens borf; die Grafen Khevenhüller und Königsed als erste Zabackmonopolpächter in Destreich; die Alchemisten des Kaifers u. f. w. | 155   |
| 6.       | Die Kriege mit Frankreich                                                                                                                                                                                                            | 179   |
| 7.       | Die Berfuche gur Unterbrudung Ungarns, bie Bring = Rabafth'iche und bie Tofolh'iche Infurrection 1670                                                                                                                                |       |

|   |                                                                                                                                                                                                              | -     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | und 1678, die Belagerung Wiens durch die Türken 1683,<br>die Ruderoberung Ofens und Ungarns, das Blutgericht<br>zu Eperies, der Friede zu Carlowis mit den Türken                                            | Seite |
|   | 1689 und die lette Insurrection Ragoczb's 1701 Birtsamteit ber Jesuiten unter Leopold, die Jesuitenschu: len. Bibliothetar Lambed. Die Bilbung bes Abels. Graf Windhag, Stifter ber Binbbag'schen Bibliothet | 186   |
|   | gu Wien                                                                                                                                                                                                      | 277 , |
| • | Der Befuch Beter's bes Großen in Bien, 1698 . (Kortfebung folat.)                                                                                                                                            | 287   |

•

•



.

Der Hof

Kaiser Leopold's I.

1657-1705.

#### Borerinnerung.

Sauptsundgrube von Material und in vielen und wefentlichen Dingen, was Enthüllung ber Charaftere und geheimen Staatsmotive betrifft, geradezu Sauptquelle für die neuere und neufte öftreichische Hof- und Abels-Geschichte seit Leopold find die Arbeiten Sormahr's, und ich muß meinen Standpunkt wegen Benutzung dieser Quelle mit einigen Vorbemerkungen gründen.

Die historischen Arbeiten Hormani's find von einer breifachen Gattung. Sie find theils aus ber Lobeperiode, wo er noch im öftreichischen Staatsdienste stand, von ber Censur eingeschnurt war und in ber Absicht schrieb, das öftreichische Nationalgefühl gegen die französischen Bassen zu enthusiasmiren, theils aus der Tadel und Anklageperiode, wo er, in bairischen Staatsdienst getreten, den Mund gegen Oestreich aufthat, theils endlich rein wissenschaftlich-neutrale Arbeiten.

Bu ber ersten Gattung gehört ber öftreichische Blutarch und die Geschichte Wiens, zur zweiten die Anemonen, die Lebensbilder aus dem Befreiungskriege und das nach seinem Tode erst

ericbienene Fragment: Frang und Metternich. Bu biesen funf Sauptarbeiten kommen noch 6) bie Tafchenbucher fur bie vaterlandische Befchichte, 44 Bandchen. Sie erschienen querft als Tproler=Almanach 1802-5. Die zweite Serie 1810-14 nahm auf gang Deftreich Rudficht, bie britte 1915-29 hauptfachlich auch auf Ungarn und in ber letten feit 1830-49 murbe auch Baiern baupt= Endlich 7) bas Archiv für bie fächlich bedacht. Gefchichte, 13 Jahrgange, Die 1810-1823 erichie= nen. Diese beiben Werke unter 6 und 7 find neutrale. bas Lobe= und bas Tabel= und Anklageelement tritt bier wenigstens nicht in ben Borbergrund.

Joseph Freiherr von Bormanr, geboren 1782 in Aprol, ftammte aus einem alten throlischen Abelsgeschlechte, bas mit ihm ausgestorben ift. Grofvater mar tyrolischer Rangler nnb Bebeimer Rath, machte fich einen Namen burch fein votum von 1753 gegen Nivellirung Tyrols auf bobmifchen Fuß und ftarb 1779. Der Entel hormanr mar ein Diratelfind, er gab icon 1794, zwölf Jahre alt, fein erftes Buch in die Welt. Sein Gebächtniß war miraculös, fo miraculos, wie es nur bei gang wenig Gelehrten unter benen man Scaliger und Pico von Mirandula tennt, vorgefommen ift. Sormagr fonnte unter anbern die Reihenfolge einer Sammlung von neuntau= send Bortraits, die sein Bater besaff, bersagen; er lernte einige bunbert Dramen, gebn bis gwölftaufend Berfe aus ben Claffifern aller Nationen auswendig, fonnte bie brei erften Bucher ber Aeneibe Birgil's nicht blos hintereinanber, sonbern auch wieder rudwärts recitiren. Wie die Worte behielt er auch ganze Raffen von Ramen und Bahlen ficher im Gedächtniß, eben so war er mit einem ungemein scharfen Auge für Handschriften und Physiognomien begabt: er prägte sich ganz genau beibe ein und konnte ste aufs Bestimmteste wieder erkennen und sicher unterscheiben.

Mit funfzehn Jahren, 1797, als Thugut Staatstanzler war, trat er in öftreichischen Staatsbienst, 1801 im Spätherbst kam er nach Wien, 1802 ward er unter Cobenzl im Ministerium des Aeußern, in der Staatskanzlei Section Deutschland angestellt, 1803, einundzwanzigjährig, ward er Director des Geheimen Staats- und Hausarchivs. Hier fungirte er über füns- undzwanzig Jahre.

In bairischen Stuatsbienst trat er auf einen Ruf König Ludwig's über, 1828. 1832 ward er bairischer Gesander in Hannover, bann bei ben Hanse-städen in Bremen, kehrte nach Munchen als Director bes Archivs und Staatsrath zurud, erlebte noch bie Revolutionen von 1848 in Baris, Wien und Berlin und starb noch im Jahre 1848, sechsundsechszig Jahre alt.

Bermählt war er zweimal, bas erstemal warb er geschieben, bie zweite Frau, bie ihn überlebte, war eine Sped-Sternberg aus Leipzig.

In hormayr kamen zusammen außer bem miraculosen Gebächtniß: ausgezeichnete Intuition in die Weltverhältniffe und Weltgeschäfte, baher durchgehends psychologische Darftellung ber Geschichte aus Charakteren und aus Staatsmotiven — fünfundzwanzigjährige fleißigste Einarbeitung in die reichen Schätze des Wiener Archivs, vielleicht des reichsten der Welt — und endlich und ganz besonders persönliche, vertraute Bekanntschaft mit der großen Gesfellschaft in Wien, der er Geburt und Stande nach angehörte und in der er mit seiner eminenten Persönlichkeit einen ausgezeichneten Platz einnahm: seine Conversation gehörte zu den interessantesten, die es geben konnte.

Bormanr fab, wie gefagt, in Wien noch bie letten Tage des Minifteriums Thugut und fam unter beffen Rachfolger Lubwig Cobengl in bie Staatsfanglei; er fah aus ben Tagen Maria Therefia's noch: Sonnenfels, Lafcy, Migazzi; er fannte genau Joseph's Cabinetefecretaire: Bourgeois, Anton, Bunther, Anecht; eben fo fannte er genau bie Bebeimschreiber und Borlefer von Raunit: Gureg, Taffara, Malter, Raidt, Ribbini. Geine befonderen Gonner und Freunde maren: bie Gebrüber Stadion, namentlich Philipp Stadion, ber Nachfolger von Cobengl; wieberum ftand er bem Nach= folger Stadion's, Rurften Metternich nabe, wenn er auch nicht zu feinen Freunden gehören konnte ; ge= wogen waren ihm ber Finang = und Bolizeiminister Braf Frang Saurau - mit bem er viele Jahre lang bäufig frühmorgens ober regelmäßig nach Tische bas Neufte in Welt, Literatur und Runft befprach, und ber öftreichische Soffangler Graf Anton Dittromety; Fürft Johann Liechtenstein, ber Felb=

marichall, ber 1936 ftarb; Baron Stifft, Raifer Franz' H. betrautefter Leibarzt; ferner von Gelehrten: Erzbischof Labislaw Phrker, Graf Auersperg, Zedlig, Hammer-Burgstall, Die Bichler und eine Menge Anbre.

Wie in Wen lernte er auch in Munchen die bebeutendsten Berfonlichkeiten des hofs kennen, er stand
namentlich in höchster Gunft bei dem Rönige Ludwig,
damaligem Kronpringen. Während der Gesandtschaft in Hannover war er in vertrautester Verbindung mit dem hannover'schen Cabinetsminister Grafen Münster,
der ihm seine Papiere zu einer Lebensbeschreibung übertieß, die Hormayr 1841—44 unter dem Titel: "Lebensbilder aus dem Befreinngskriege" publizirte.

Reben ben glanzenben Lichtfeiten, die die Arbeiten Gormany's bei so großen Gaben seines Geistes und so großem Entwicklungsglud für biese Gaben burch seine gesellschaftliche Stellung haben, — haben sie boch eine Schattenseite und eine große Schattenseite. Diese ift ein Product seines Characters, ber, wie er selbst es mit ebler Freimuthigkeit zugiebt, ein entschieden überreizter war.

Die Volge dieser Ueberreizung war für seine Arbeiten: die ungleiche Schreibart, der manchmal Charafteristiken von Bersonen und Zuständen, der Feder eines Tacitus würdig, ebel und einsach gehalten, entsließen, ich erinnere an die classische Stizze von Thugut — manchmal aber auch Raisonnements, die Monologen aus Shakespeare ähnlich sehen, nur ungleich dombastischer herausgeworfen sind und verbrämt

mit foftlichen Kraftausbruden aus ber vornehm-berbften Diplomatensprache und bochft feltsam gebildeten Borten Spezifisch selbsteigenfter Erfindung, in ber ihm nicht so leicht Jemand es wird nachtbun können. So faat er. um nur ein Beispiel zu geben aus taufenben von Beifpielen, die gegeben werben fonnten, von ber Maitreffen-. Baftarben-, Minifter- und Beamtenwirthichaft bes letten Rurfurften Carl Theodor von Baiern: "Bas wurde wohl ber mit Recht viel gepriesene Lyturgische erfte Maximilian\*) empfunden haben, mare fein inmitten biefes Brebenbeimifc Schatten Schenkisch — Leiningisch — Castell — Dberborfifch - Betticharbifchen - - irregulären Bolygons erschienen?" An Phantafte, an Reichthum in ber Darftellungefraft fehlt es Gormayr mahrlich nicht. Babrend Underer größter Mangel ift : Die Knapp= beit und Durftigkeit bes Stoffs und Inhalts ihrer Berte, ift fein größtes Gebrechen gerabe ber Reichthum. bie überschwängliche Kulle, bie alles übermuchernde Doulenz und insonderheit bas Weitbauschige und Runderbunte bes Angugs, in bem feine Bebanten auftreten.

Eine mit diesem Mangel in der Form genau zusammenhängende zweite Schattenseite der Hormant'schen Arbeiten, die ihre Erklärung ebenfalls nur in der überreizten Leidenschaftlichkeit seines Temperaments sindet,
ist die Disposition des Inhalts, die nicht weniger kunberbunt wie die Form, der Styl ist. Die Lebensbilder
aus dem Befreiungskriege — die Biographie Munster's
— enthält in 3 Bänden: 1) 148 Seiten Text.

<sup>\*)</sup> In ber Jugend war er fein Lyfurg, aber im Alter.

Ì

2) 44 Unmerkungen zum Text bis S. 270. Es folgen sobann: 3) Zusätze A—F zum Text, die bis S. 362 reichen (hierunter besinden sich unter andern die classischen Charakteristiken der drei östreichischen Staatskanzler Thugut, Cobenzlund Stadion, die aber lange vor den Befreiungskriegen, in den Jahren 1793—1809, sungirten. Sobann kommt im zweiten Bande ein Urkundenbuch zum Text: unter 58 Stücken desselben, die 458 Seiten füllen, sind für Destreich sehr instructiv Nr. 34: Russische Briefe über die Zuskände von 1804—5 und Nr. 57 die samose, "Rotsch manniade" mit einer Masse von Censursücken. Endlich solgen im Beiwagen des 3. Bandes auf 651 Seiten noch: Zussätze und Berichtigungen zum Text, an der Zahl 33.

Sormayr's Arbeiten gleichen reichbefetten amerikanischen Tafeln, mo alle Trachten ber Speifen mit Einemmale aufgetragen werben. Es find übervoll be= labene Tafeln. Renner ber Befdichte finden in ihnen bie feltenften und lederften Sachen, namentlich eine Kulle von Bersonalten: Sormapr ermabnt nie einer bedeutenden Figur, ohne ihr burch ein paar Beimorter wenigstens, die ihre Charaftereigenthumlichkeit bezeichnen, die Barme bes Lebens anzubauchen - Figuren, benen man nur Saut und Rnochen, fein Fleisch, und por allen Dingen feine rechte Seele anfühlt, wie fie fo öfters in ben gelehrten Siftorienbuchern vorkommen, fommen bei ihm nicht vor; bei ihm bewegen fich lauter lebenbige Beftalten. Gormanr's Arbeiten gleichen Beramerten, mo febr ebles Metall und in febr

großer Ergiebigkeit bricht, aber zu Tage liegt es nicht, die Schachte muffen etwas tief hinunter abgesenkt werben; Manner von Fach, die fich die Mühe nicht verbrießen lassen die Fahrt herunterzumachen, werden bei jeder Fahrt etwas Neues und Seltnes gewiß zu Tage bringen können.

Was 3. Paul im Roman ift, ift Hormayr in ber Geschichte. Wie 3. Paul's Romane poetische Kaleidoscope find, so sind Hormayr's geschichtliche Ar= beiten historische Kaleidoscope.

Alle Licht = und alle Schattenfeiten Bormahr's treten am Stärfften bervor bei feinem lestwubligirten Sauptwerfe: "ben Anemonen." Sie erschienen 1845-47, gebn Jahre nach bem Tobe bes Raisers Frang I., über ben fle mehrere febr piquante Unbeutungen geben, die nachber in bem Berfe, bei bem ibn ber Tob überraschte: Frang und Metternich, ihre Ausführung erhielten. Die Anemonen find bas Buch, von bem hormanr felbft fagt, baß feit feinem Erfcheinen erft eine Befchichte Deftreichs mbalich gemacht morben ift. Gie find offenbar ein Auszug aus ben, wie gelegenheitlich ber Mittheilung jenes "Bruchftude" über bie brei Staatstangler vor Metternich Hormayr felbst fagt, "ichon lange vom Sorazischen nonum prematur in annum unter englifcher Breffe niedergehaltenen: "Gefchichten Deftreichs in ben brei letten Jahrhunderten," ja fie find vielleicht ein Theil Diefes Werks felbft.

Sagebuche eines alten Bilgersmanns - er nennt fich,

wie bei ben Lebensbilbern, nicht felbft auf bem Titel - bie Beidichten Deftreichs nach feiner gang eigenthumlichen Schreib= und Difpositionsweise. Die vier Banbe reichen berab bis jum Tobe ber großen Maria Therefia, Die feine Bewunderung ift, wenn er auch gar nicht bie Schattenseiten ber boben Frau verschweigt. Die Josephinische Beriode ift in Aussicht gestellt. und wenn die Erben die gefammelten Materialien burch eine tuchtige Sand wollten bearbeiten laffen, murbe bas eine ber bankenswertheften Arbeiten für bie tüchtige Sand und die Anfteller berfelben fein. Styl, wie gefagt, und Stoffanordnung verrathen auf ber Stelle ben Autor. Behaglichft läßt ber alte Berr fich in weitflatternben Digreffionen ergeben und biefen Digreffionen , find wieder Episoden und biefen Episoden wieder Barenthefen eingefügt. Der alte rebfelige Berr, ber ein Bierteljahrhundert in der Kaiferftadt gelebt hat, feine fconfte Lebenszeit bort gelebt bat, ift fcwer enttaufct von ben Ufern ber Donau nach benen ber 3far gezogen und beshalb läßt er nun eine gange Giranbole von Leuchtfugeln, Rafeten und Schmarmern über bas folimme, folimme Deftreich auffteigen, um bie gebeimen Teufeleien, die bort die Machthaber getrieben haben und noch treiben, zu beleuchten und zu bedonnern. Aber er liebt, wie Lord Boron fein Land, boch Diefes Deftreich "mit allen feinen Fehlern." Buchftablich gerath in ben Anemonen ber Bilgersmann vom hundertften ins Taufendfte, indem er Die Gefchichten ber Baufer Sabsburg und Lothringen ergablt; ja es begegnet ibm, bag er in fpatern Banben Seitenlang

felbst: einmal, daß er sich in die Memoireuliteratur in ben Bilbern aus dem Befreiungskriege verstiegen und dann noch besonders, daß er vermeintlich den Spieß umgedreht, und während er früher im Plutarch die östreichische Lichtseite gezeigt, jest im 1. Band der Ansmonen die östreichische Schattenseite herausgekehrt habe. "Ein Rabe uralter Abkunft, sagt er, hatte in der A. A. B. mit vornehm altkluger Miene die sublime Dummheit zu Markte gebracht: "Was man mit erslebt hat, davon soll man schweigen! Denn wo bliebe die Unparteilichkeit des historisers, wenn er das kritisch darstellend auf die Nachwelt bringen wollte, was im Entstehen täglich seine Brust bewegte? Das überlasse er dem Urenkel, der es wie ein fremdes Meerswunder sehr undefangen betrachten und beleuchten wird."

"Also, entgegnet Hormant — was man selbst erlebt hat, bavon soll man schweigen!? — Hört es, ihr Stümper von Cäsar. bis auf Briedrich, bis auf bie Staats und Kriegsschule Ludwigs XIV., bis auf bie Napoleonischen Helden! — Ihr, die ihr, die Einzigen, die Motive und Charaktere burch und durch mit allen geheimen Triebsedern gekannt, die Ereignisse ganz oder zum Theil herbeigeführt oder doch gelenkt und gewendet habt, ihr Augens und Ohrenzeusgen, schweigt und überlaßt die Darstellung den Urenkeln, die ganz gewiß ein fremdes Weerwunder daraus machen werden, denn wo sollen sie sich Raths erholen, als bei andern, jedenfalls geringeren Augens und Ohrenzeugen?"

"Man hat, fährt hormabr fort, ben zweiten und ftartften Bormurf, ber ihm gemacht worben, wiberlegenb, bem Blutard Flüchtigfeit und Schmeichelei vorgeworfen. Bas die Schmeichelei betrifft, fo mar hormant ficherlich dabei in Treu und Glauben. Er und wohl alle feine Studiengenoffen wußten es nicht beffer. blieb nur bochft einseitige Sauschronif ber Dynaftie. Einer betete bem Unbern nach. Der Blutarch war eine Bolks =, Gelegenheits = und Barteifebrift, fie zeigt freilich nur die Aversseite ber Medaille. zeigte fich mit ber Sprache eines treuen Gobnes, ber ben Bater fcmer erfrankt weiß und was er etwa fonft an ihm auszuseben batte, jest nur für feine Gefahr Augen und Ohren bat. Es ift ein grmieliger und lacherlicher Bebelf ber Schelsucht, hormanr eines grellen Widerspruches beffen anguflagen, mas er über öfterreidifche Gegenftanbe etwa 1808 und mas er barüber 1845 fcbrieb?? - als wenn nicht fast vierzig Jahre ausgebreiteter Studien und gabllofer neuer Entbedungen, als wenn nicht allzuviel ichmergliche Enttäuschungen manches beutschen Boltes bazwischen lägen! Auf bie Balme bes Geschichtsschreibers hat hormapr nie Unfpruch gemacht!"

Bu bieser Bertheibigung sest er noch einmal später im neunten Buch ber Anemonen (Band IV. S. 90) mit-größter Entrüftung hinzn: "Durch brei Jahrhunberte herab hat bas falsche Bunder bewirft, daß die genehmen Lügen nach und nach stereotyp, ja sofstil geworden find, daß die endliche Gerstellung der so lange verfälschten Wahrheit jest als frevle Neuerung, als leibenschaftlicher, lügenreicher Parteigeifer von unwissenden Staarmaten angekrächzt, von devoten und correcten Kälbern mit Abscheu angeblökt wird" — und mit größter Bescheidenheit sagt er: "Ift es denn diesen Anemonen besser ergangen, die ohne historische Kunst und ohne Styl, ohne Anspruch aus ein Berdienst ihres Berfassers blos durch ihre (sonst mitunter für immer begrabenen) Materialien Thatsachen und Winke, — die habsburgischen Geschichten erst möglich gemacht haben?" — und endlich sagt er mit größter Loyalität: "Gern und unverzüglich werden die Anemonen jede Angabe sogleich berichtigen und zurücknehmen, die ihnen als entstellt und verfälscht nachzuweisen ist."

Ein preufifcher Gefdichtsfdreiber Leopold Rante, ber querft die intereffante Dentichrift bes preufi= ichen Groffanglers Baron Rurft über ben Gof Daria Therefia's ausführlicher als zeither im britten Band ber Reife Nicolai's und im fecheten und fiebenten Band von Mirabeau's Monarchie Prussienne gefcheben war, in feiner biftorifch-politifchen Beitfchrift Band 2. Beft 4. mittheilte, fagt febr mabr: "In ber That ift es eine unguläffige Bartlichfeit für bas Bedachtnig verftorbener Fürften, menn man Bebenken trägt ibre Geschichte mit aller möglichen Babrheit und Epibeng befannt werben zu laffen. Bewiß, es werben babei auch Mangel und Menfch= lichfeiten zum Boricbein fommen, aber follte man bas fürchten muffen? Gin in abfichtliches Dunkel verbullter Name fann bem Menichen weber Berehrung noch Liebe abgewinnen. Die lebenbige, fraftige und wohlmeinenbe Individualität, felbst mit ihren Fehlern, fesselt feine Bewunderung und Anhänglichkeit. Man thut, fürchte ich, sehr unrecht, daß man die innere Geschichte ber großen Continentalmächte so wenig mit wahrem Ernste cultivirt."

Noch vermahrt fich ber Bilgersmann gegen ben Borwurf ber Inbiscretion , bag er, ber funfundamanzigjabrige oftreichische Archivebirector, von ben Gebreden Deftreiche ben Schleier fo rudfichtelos weggeriffen babe. Er fragt: "Indiscretion? Als ob man ber Insufficieng, ale ob man ftrafbaren Omiffione- und Commiffionefunden Discretion und hiedurch Mitfdulb recht eigentlich schuldig ware? Prima historiae lex est, ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat! fagt Rome größter Rebner und gewiß auch ein großer Staatsmann. Doch bebt und webelt ber beutsche Dichel nicht faft bei jeber Bu= blication, felbft vor Dingen, bie breifig Jahre hinter ber Gegenwart endlich boch einmal ber Beschichte beimgefallen fein muf-Rur allein ber lauter Licht und gar feine Schatten zeigenbe Servilismus acceptirt als Brobe correcter Gefinnung, bag felbft im Quellenftubium bie Falschmungerei baburch als Pflicht bezeichnet wirb, bag man es benjenigen bochft ungnabig vermertt und ihnen auf Bibliotheken und Archiven ohne Weiteres bie Quellen verschließt, die irgend Documente in geschichtlicher Treue, ohne minbeftes Arg veröffentlichten, welche bem mementanen Gobenbienft biefer ober jener Lieblingsperiobe ober Gefchichtsfigur, biefer ober jener Richtung unbequem ichienen."

Es folgt nun noch in bemfelben Buche V. ale Baren= thefe ber Epifobe über bie oftreichischen Beschichtsschreis ber und Memoiren. Die Biographie bes Bolen Rol = bielsty, eines feden Abentheurers, ber von ber zweiten Theilung Bolens bis zur Vermählung Maria Lui= fens eine nicht minder einflufreiche und fast unglaubs lithe Rolle gesvielt bat, als in andern Rreisen und Beziehungen ber ihm geiftesverwandte Cafanoba. Es bat nämlich biefer Rolbielsty mabrent feiner Saft in Ungarn, 1810-1828, - er ftarb achtzigfahrig 1880 - Memoiren gefchrieben, bie fleißig von feinen Bekannten gelesen und ausgezogen morben finb. --"Bas," fagt hormanr, "in Rolbielsty's Memoiren wahr und lefenswerth ift, bas wird unverkummert jur allgemeinen Renntniß gelangen. Ibre Mafiauna ift bemundernswerth."

Buch V. schlieft mit einer Abhandlung über bie Genealogie bes hauses Lothringen, bas auf habsburg genfreuft warb.

Buch VI. giebt ben öftreichischen Erbfolgefrieg, bie Beleuchtung bes Regierungsspftems Maria Theresia's und bie Charakteriftik bes großen Staatskanglers Kaunit.

Buch VII. enthält die Regententafeln ber europaischen Sauser, die zur Zeit des Erlöschens Sabsburgs regierten, und ben Schluß des zweiten Bandes bilben wieder hundert Seiten Urfunden.

Band 3. Buch VIII. giebt den siebenjährigen

Krieg, worauf eine Gefchichte ber öftreichischen Armee folgt. Den Schluß machen wieber anberthalbhundert Urfunden-Seiten.

Band 4. Buch IX. bringt bie Geschichte ber ersten Theilung Bolens mit Voranstellung einer Nebersicht ber älteren Geschichte bieses Landes. Buch X. ist wieder eine große Episode: die Literärgesschichte Destreichs und dazu die baierns. Das lette Buch, Buch XI., giebt den Bairisch en Erbsolgesrieg, wobei wieder auf die ältere Geschichte Baierns zurückgegangen wird. Als Episode ist nach der Geschichte der unterschiedlichen Versuche Destreichs, sich Baierns zu bemächtigen, auch die Geschichte des gleichmäßigen dreimaligen Versuchs Destreichs, Würtemberg an sich zu ziehen, mitzgetheilt. Den Schluß des Ganzen macht der Rod der Kaiserin Theresia und ihre mit Liebe und Bewunsberung entworsene Charakteristik.

Das Fragment "Franz und Metternich,"
bas nach Hormayr's Tob erschien, ist ohne Censur
gedruckt, wie der Aufsatz über "Erzherzog Johann" im zehnten Heft der Brodhausischen Gegenwart.
In Franz und Metternich stehen die allergeheimsten Dinge, die die Censur nimmermehr wurde haben an's Tageslicht kommen lassen und die Hormayr in seinen früheren Schriften nur mit Weglassung der Namen hatte andeuten können. Es sindet sich darin eine Schilderung der östreichischen geheimen Polizei, der Braktisen des samosen Chissrecabinets in der Stallburg, der Bericht von den Intriguen der Dame Poutet-

Colloredo, die die Freundin Thugut's mar und Diefen - ben erften Burgerlichen in Deftreich nach bem von ibr bewirften Sturg von Dalvoglio-Schloisnig und bes Biceftaatsfanglers Bhilipp Cobengl 1793 gum Staatsfanglervoften verbalf fle ihrerseits flieg zur Gemahlin bes Erzichers bes Raifers Frang, bes alten Cabinetsminiftere Grafen Frang Colloredo, gur Oberhofmeifterin ber nach= berigen Gemablin Rapoleon's und Reippera's. Maria Quife, und endlich gur Pringeffin von Lambesc. Bas von ben Berfonglien bes Raifers Frang, "bes Raifertartuffe," ergablt wird und von "ber Tafchenprovidenz" Detternich, beffen Flucht aus Wien Sormabr mit ber Lutber's aus Worms und ber Bebichra Muhamed's parallelifirt, von Metter= nich's mit feinem Bater in Wien in ber Jugend ge= fpielter Rolle "ber beiben Rlingsberge," von feinem Berhaltniß zur Bergogin von Sagan, gur Kurftin Bagration, jur Konigin Caroline Durat und namentlich von feinen brei Beirathen, querft mit ber Fürftin Raunis, mit ber er, um bie Mpsterien der Salondiplomatie zu approfondiren, eine formliche Convention ichlog, welche ihm Freiheit ließ, .. Schule bei ben Frauen zu machen" - von feiner ameiten Beirath mit ber einer Abentheurer- und Gaunerfamilie entsproffenen engeliconen Fraulein Un= tonie Lepfam - und gulett von ber britten mit ber ftolgen, bochariftocratifden Grafin Delanie aus ber Judas=Familie Bichy - was ferner berichtet wird von Metternich's Aeußerungen über feine mit

ber Fürstin Kaunis nicht erzeugten Kinder — von den dreizehn Millionen aus der geheimen Casse, die Metternich auf die ihm in den Tagender Leipziger Schlacht vom Kaiser gegebene carte blanche gehoben hat — das Alles und noch vieles Andere wirst allerdings grelle Schlaglichter auf die Zustände Detreichs und erklärt so Manches, was früher nur von den Wissenden gewußt werden konnte.

Das Buch bricht mit bem Jahre 1809 ab, mit bem Aufenthalt bes Kaisers Franz nach ber Wagramer Schlacht bei ben Esterhazy's zu Totis in Ungarn. Doch ift, wie bas Hormayr nicht anbers thun kann, sehr Bieles aus späterer Zeit anticipirt und bes Kennenswerthen genug mitgetheilt.

Dieses, wie alles Andere, muß man allerdings nicht auf Auctorität blind annehmen, sondern ernst und redlich prüsen und an anderen Zeugnissen messen, aber gar nicht so vornehm wohlseil von vorn herein verwerfen, wie das Graf Mailath "von der Zinne der Partei" herunter in seiner neuesten Geschichte Destreichs gethan hat. Graf Mailath selbst bestätigt Vieles, was hormanr gesagt hat.

### 2 eopolb I. 1657—1705.

### 1. Die Raifermahl zu Frantfurt.

Die Regierung Leopold's I. war eine ber langften - fie bauerte fast funfzig Sabre - und eine ber Friegerischften, Die Deftreich gehabt bat. Es fallen in fie brei große Rriege mit Frankreich (mit zweiundzwanzig Rriegsjahren), zwei große Rriege mit ben Türken (mit einundzwanzig Kriegsjahren) und dazu noch brei große Insurrectionen ber Ungarn. amar von ben Jefuiten "ber Große" betitelt, mar einer ber ichmachften Regenten, aber wenn jemals, fo bemabrte fich unter feiner Regierung bas alte Glud Deftreichs: es ging aus bem letten Rriege mit Frantreich um bie spanische Erbichaft, es ging aus ben Türkenkriegen flegreich bervor und auch Ungarn warb, nachbem es ben Turfen aberobert mar, gur Rube gebracht. Bemäß bem burch bie gange Weltgeschichte feftbemahrten Erfahrungefage, bag Rrieg bas Sauptbeforberungsmittel bes Desvotismus ift, ging mit biefen Rriegen bes Baufes Babsburg eine bedeutenbe Bewaltfteigerung

wieber Sand in Sand: Die beutschen Fürsten, Die im westphälischen Frieden viel Terrain gewonnen hatten, fühlten sie nur zu balb und daß fie fie nicht noch mehr fühlten, wehrte allein ber neue Rival Deftreichs, Preußen.

Leopold war im Jahre 1640 geboren und als fungerer Bring jum geiftlichen Stanbe beftimmt morben : fein Inftructor mar ber Gof-Befuit Cherbarb Reibharb, Ritarbi, ber nachber als Beichtvater ber Schwefter Leopold's, ber fpanischen Königin, Carbinal und Großinquifitor unter ihrem Sohne, bem letten Sabsburger in Spanien, murbe, nachbem er bei gebachter Konigin baburch fein Glud gemacht hatte, bag er ihr, wie man fagt, alle Morgen vor ber Deffe ein Blaidden Wein guftedte. Reibhard hatte feinen Bogling acht fpanisch-bigott trubfelig erzogen. Leopold batte ale Rind nur Beiligenbilber aufgeputt und Altarchen . 218 fein alterer Bruber Rerbinanb IV. ber ichon bohmifcher, ungarifder und romifcher Romig war, 1654 ftarb, ward Leopold ber nachfolger in Deftreich; ber Bater ließ ihn 1655 gum Ronig von Ungarn, 1656 gum Ronig von Bobmen erbeben : ebe er bie romische Ronigsmabl burchfegen tonnte, ftarb er.

Es blieb lange zweifelhaft, ob bas Saus Haben burg die beutsche Kaisertrone wieder erhalten werde; langer als funfzehn Monate bauerte bas Interregnum. Tropbem, das ber Sesandte Lespold's auf dem Frankfurter Bahitage, Dr. Volmar (verfelbe, der mit Trautmannsborf den westphälischen

Frieden abgefchloffen, den Ferdinand III. dafür baronifirt batte und ber 1662, neunundflebzigiahrig, ftarb), Simmel und Erbe bagegen bewegte, batte man in Frantfurt eine frangofifche Gefanbifchaft zugelaffen. Es bilbeten biefelbe außer bem gewöhnlichen Refibenten in Rrantfurt, Geren von Gravel, ber berühmte Darfcall Anton, Bergog von Grammont, berühmt burch feine großen biplomatischen Dianieren, bie febr bazu beitrugen, ben Deutschen bie größte Meinung bon ben Frangofen beigubringen, er fprach faft alle europaifche Sprachen und ftarb ale ein Liebling Lubwig's XIV., 1678, vierundfiebzig Sahre alt, und ber nach= .. berige Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten Lubwia's XIV., herr von Lionne, Marquis De Freene. Beibe frangofifche Ambascadeurs, Grammont als .. Duc. Pair und Maréchal de France. Ministre d'Estat. Souverain de Bidache. Gouverneur et Lieutenant General en Navarre et Bearn, de la Citadelle de S. Jean de pied, Port de la Ville et Chateau de Bayonne et Pays de Labourt, Maistre de Camp du Regiment des Gardes du Roy Très Chrestien. Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire de Sa Maj. en toute l'estendue de l'Empire et Royaumes du Nord" - und Lionne als "Conseilleur du Roy Très Chrestien en touts ses Conseils et Commandeur de ses Ordres. Amb. Extr. et Plenip. de S. M. en toute l'estendue de l'Empire et Royaumes du Nord" - gogen in Frankfurt mit ihren Gesandtschaftscavalieren, Stallmeiftern und Bagen, Trabanten und Valets de pied. Ruchen=

und Stallbebienten, heerpaukern und Arompetern, mit ihren fechsfpannigen golbenen und bemalten Caroffen, prachtig geschirrten Pferben und Maulefeln, benen ein langer Bug von Bagage-Wagen vorausgegangen mar, mit wahrhaft königlicher Pracht ein.

Muf Kranfreichs Seite maren im Rurfürften-Collegium, burd ungebeure Beftechungen bes frangofifchen Ronias gewonnen: ber fagtefluge Erzbischof 3 obann Philipp von Maing, der berühmte Schonborn, ber 1658 ben Rheinbund bes fiebzehnten Jahrhunderts ftiftete, und ber schwache, gutmuthige Erzbischof Max Beinrich von Coln aus bem Saufe Baiern; fobann ber gefcheite Rurfurft Carl Lubwig von ber Pfalz, ber Sohn bes Winterfonigs von Bobmen, ber im weftphalifchen Frieben mit ber achten Rur abgefunden worden war, und endlich ber große Rurfürft von Brandenburg, ber eben bamals in Breugen fich befand, wo er fo eben, bagu gefommen mar. Die Souverainitat burchzuseten, und baber nicht, wie bie andern Rurfürften alle, versonlich in Krantfurt anwefend, fonbern nur burch feine Gefandten und zwar fattlichft vertreten war; biefe Gefandten maren: der Bring Morit von Raffau-Siegen, ber Eroberer Brafiliens, Statthalter in Cleve, ber Geb. Rath und Dberhofmarfchall Raban von Canftein und ber Beb. Rath Jena. Letteren Beiben floß bas frangofische Geld haufenweise zu, bas, wie ber Marfcall von Grammont in ben von feinem Sobn berausgegebenen Memoiren fagt, in Frankfurt ,, berebter war, als Cicero in Rom und Demosthenes in Athen."

"Es war," sagt ber Marschall von Grammont, "bie Auctorität und ber Crebit, welche ber Kursurst von Mainz im Kurfürsten-Collegium hatte, welche ber französsischen Gesandtschaft den Sieg über die Cabalen Bolmar's verschaffte, ber beschlossen hatte, daß man und die Abore vor der Nase zuschließen solte. Die große Anzahl seiner Jahre hatte diesem Doctor nicht die Bluthitze gemindert, in Reden und Schristen ereiserte er sich so ungemäßigt, als es nur sein konnte, für das Haus Destreich. Als der Gerzog von Beimar Breisach nahm, befand Bolmar sich unglücklicherweise in dem Orte: man hatte damals die größte Rühe gehabt, jenen Herrn, der keinen Spaß verstand, abzuhalten, den Doctor hängen zu lassen wegen einer Schmähschrift, die er auf ihn gemacht hatte."\*)

Das Absehen ber Franzosen ging gerabehin barauf, bas Saus Habsburg ganz auszuschließen, ber Kurfürst Ferbinand Maria von Baiern, ber Sohn bes großen Kurfürsten Max, sollte zum Kaiser gewählt werben. Die Unterhandlung dauerte Monate lang, der schwache Kurfürst konnte sich trot bes Zurebens seiner eben so weiblich schönen, als männlich starken, ehrgeizigen Gemahlin Abelheid von Savopen nicht entschließen. Als endlich Grammont selbst im Frühjahr 1659 sich entschloß, nach München

<sup>\*)</sup> Bernhard hatte fich begnugt, Bolmar bas Pasquill gegen "Barnharb" aufeffen zu laffen.

gu reifen, um bie Sache gu forbern, ober jebenfalls aufzuklaren, überzeugte er fich fehr balb, bag mit bem fowachen Danne nichts angufangen fei, bas Broject wurde aufgegeben und bie frangofifche Gefandtichaft. bie als oftenfibeln Vorwand ibres Ericheinens in Frantfurt nur bie Ausführung ber Rlagen angegeben hatte über bie Ueberichreitungen bes weftphälischen Ariebens. bie bas Saus Sabsburg fich habe ju Schulben tommen laffen, beschränfte fich nun barauf, eine ftrenge Bablcapitulation bem neuen Raifer aus bem Saufe Sabsburg vorlegen ju laffen, ber am 19. Dars in Diese Bablcapitulation Frankfurt eingezogen war. unterschrieb Leopolb auch wirklich, obgleich seine Anbanger lange in Schriften erflart batten, bag er einen für ibn fo ichimpflichen Bertrag nicht unterzeichnen und eber von Frankfurt weageben, als bie Raiserfrone fo annehmen werbe. Er wurde, nachbem er am 18. Juli 1658 unterschrieben, am 22. Juli 1658 gewählt und gefront. Nach ber Ceremonie fagte ber Rurfurft von Coln, ber ihm die Rrone aufgesett batte: "Ibro Maj. haben fich bier gelangweilt und lange gewartet; fclimmer mare es aber gewesen, wenn Sie bie Capitulation, unverändert, wie wir fie Ihnen vorgelegt, nicht unterzeichnet batten: benn ba maren Sie gar nicht Raifer geworben!" Auf biefe furze und fignificative Rebe fand Raiferliche Dajeftat nicht gleich bie paffenbe Erwiederung, fle öffnete nur ihren großen Mund und blieb die Antwort schulbig. So 20a Leovold mit feinem Sofflaat und mit feinen beiben Quiraffierregimentern, bie ihn gur Bahl und Rrönung begleitet hatten, wieber heimwarts nach Bien.

Die Memoiren Grammont's enthalten eine fehr pifante Schilderung bes bamals noch nicht achtzehn= jährigen Kaiferthronscanbibaten.

"Man bat," fagt ber Marichall, "fo viel Bortraits von Leovold entworfen, bag es überfluffig fein wurde, von feiner Berfon zu reben. Bas feine Bei= ftesqualitäten betrifft, fo babe ich fagen boren, bag fein Naturel fehr gut und fanft fei, Renntniffe in Biffenichaften und Sprachen aber bat er nur wenig, benn er versteht nur beutsch und italienisch und bie fpricht er febr aut; bagegen verftebt er, mas aus mebr als einem Grunde fehr bigarr ift, fein Wort fpantich. \*) Er liebt bie Rufif und verfteht fie fo weit, daß er febr traurige Melodieen febr richtig componirt. Die Antworten, bie er ertheilte, maren immer febr lakonisch, doch galt er bafur, viel Urtheil und große Reftigfeit zu befiten. Bis zur Beit, mo er nach Frankfurt fam, hatte er mit feiner Frau, ale ber Raiferin, feiner Stiefmutter, gesprochen, und legte große Beifpiele von Enthaltsamfeit ab, einer Tugend, Die um fo fchatbarer ift, ale fie bei Fürften feines Alters und Ranges fo felten fich finbet."

"Der junge König von Ungarn weicht felten aus feinem Saufe. Er spielt nach bem Mittagseffen tete

<sup>\*)</sup> Der Marschall meint, bag er tropbem gang von Spanien geleitet werbe; spater lernte ber Raifer spanisch von feiner erften Gemahlin.

à tête mit bem Ergherzog (Leopold Wilhelm, feinem Obeim und gemefenen Bormund) ein febr fleines Spielchen, Brime genannt (mit vier Rarten) und gwar in großer Freudenlofigfeit: benn weber ber eine, noch ber andere fpricht dabei ein Wort. Selten nur fabrt er auf's Land, um frifche Luft zu ichopfen: nur breimal ift ihm bas mabrend feines Aufenthalts in Frantfurt begegnet. Incognito aber fommt er in einer qugemachten Rutiche in ben Barten ber fpanischen Gefanbten, bes Grafen de Pennaranda +) und bes Marquis de la Fuente; hier vergnügt er fich ungemein am erhabenen Spiele bes Regelfchiebens, einem Beitvertreib, ber gang wurdig eines jungen Bringen ift. ber alle Augenblicke barauf martet, zum Raiser ermählt au werden."

"Da er einen außerorbentlich großen Mund hat und diesen beständig offen behält, beklagte er sich eines Tages, als er mit dem Kürsten Portia, seinem Favoriten, Kegel schob, als es zu regnen ansing, daß ber Regen ihm in den Mund tröpste. Der Fürst von Portia machte mit seinem Genie einen schönen Anlauf, bachte darüber eine Zeit lang nach und rieth seinem Herrn dann, den Mund zuzumachen. Und das that darauf der König von Ungarn und sand sich dadurch merklich gebessert."

"Der König von Ungarn erhielt von allen Kurfürsten bie Biste; seine Urt, sie zu empfangen, ift ziemlich sonderbar: er erwartet fle oben an ber Treppe,

<sup>\*)</sup> Aus bem Saufe Buniga.

wenn er sie unten erblidt, steigt er brei Stufen hinab, übrigens nimmt er ben Vortritt vor ihnen und die rechte hand. Als der Aurfürst von Mainz ihm die Bistie machte, bemerkte dieser, daß der König nur zwei Stufen hinabgestiegen sei, er blieb also so lange unten an der Areppe stehen, dis man dem König von Ungarn gesagt hatte, daß er noch eine Stuse herabzusteigen habe — so genau ist diese Nation darin, nichts nachzulassen und keine Neuerungen in den eins mal üblichen Ceremonien durchgehen zu lassen."

"Der König von Ungarn erwiederte hierauf den Kurfürsten die Biste; er suhr allein in seiner Carosse, alle Reichsgrafen, die ihn begleiteten, und selbst der Markgraf von Baden, Capitain seiner Leibgarde, gingen zu Vuß neben dem Wagen her — es ist ein wenig weit von der französsischen Sitte bis zu dieser."

"Alle Kurfürsten tractirten ben König nach seinem Range und er trank so viel er mußte, um Bescheid zu thun, ohne ben Berstand zu verlieren. Der Erzherzog begleitete ihn, aber immer saß dieser unter bem letten Kurfürst. Alle Fürsten und Standespersonen beeiserten sich, ben König zu unterhalten; unter andern veranstalteten sie ein Ringelrennen in Quadrillen; groß war ber Auswand babei nicht und ich weiß nicht, ob die Beit ober das Geld babei bas fürzeste war. Wie dem auch sein mag, die Sache gestel benen, die noch nichts Aehnliches gesehen hatten und die Gerren wurden durch die Gegenwart mehrerer schönen Damen beehrt, benen sie, will ich glauben, mehr durch ihre Gewandtbeit

gefallen, als die Breife verbienen wollten, die gewiß an Berth fehr unbedeutend waren."

Die Frankfurter Relationen berichten über biefes Rinaelrennen feineswegs fo megwerfend, wie ber freilich an anderen und feineren Glang gewöhnte frango-Afche Marfchall. "Mittwoche, ben 10. Juli, marb auf bem Rogmartt in benen baselbft geschlagenen Schranfen ein zierliches Thurnier ober Ritterfpiel gehalten. baru ber Aufzug munderschön zu feben und von unterschiedlichen Nationen in behöriger Rleidung angeftellt gewesen. Die Reichsgrafen von Cobenlobe, Bittgenftein, Fürftenberg, Sanau, Reuß, DI= benburg, ein Rheingraf und andre; von öftreidifchen Cavalieren : bie Grafen Ballenftein, Glamata, Dietrichftein, Rinety, Winbifchgras und anbre; von fachfifchen Cavalieren: ber Dberhofmarical Baron Rechenberg, bie Obriften Reit= ichus und Lugelburg und anbre Cavaliere und Dbriften traten barin auf als Mobren, Alte Deutsche, Bilbe Ranner, Römer, Ungarn, Deutsche, Moscowiter und Courtisanen à la mode." Die Danke waren allerbings nicht übermäßig prächtig: "Bier Lavoirs von 350, 300, 200 und 150 Thalern und ein vergolbeter Springbrunnen, 200 Thaler an Berth" - auch gab "bie durfachfiche Bringeffin einen Ring mit vier Diamanten fampt einem Favor, blau Scherp auf einer filbernen Schale, ungefähr 100 Thaler - und haben biesem zierlichen Ritterspiel und fast furzweiligem Exercitio Ihro Ronigl. Daj. zu hungarn und Bohmen, Ibro Ergberzogl. Durchl. nebenft Ihren Churf. Durchl.

und Gnaben Coln, Trier und Sachfen, wie in= gleichen auch taufend allerhand hohe und andere Stan= bespersonen mit hochstem contentement zugesehen."

"Seinerseite," fahrt Gramm ont fort, "bachte auch der Marschall von Grammont baran, alle Anbanger feines Ronias mit etwas Außerorbentlichem gu eraöken. Bu bem Enbe lieg er in bem Barten feiner Bobnung einen großen Saal bauen, in welchem er ben Berren Rurfürften und niehreren Reichsfürften und Grafen, Die fammtlich von ber frangofischen Bartei waren, ein Diner gab; er hatte ein Theater vorrichten laffen, bas man von bem Saale, wo gespeift marb, nicht feben fonnte. Während bes Bantete öffnete fich ber Borbang und ein Ballet mit Mufit in ben 3miidenaften murbe getanzt. Das Reftin mar auf's Moglichfte prachtig und geschmachvoll, auch gefiel es ben Deutschen gang ungemein, es bauerte von Mittag bis gebn Ubr Abende."

"Das Saus des Marschalls war dabei der ganzen Burgerschaft von Frankfurt geöffnet. Alle Bediente des Königs von Ungarn und der spanischen Gesandten fanden sich trot der Befehle, die sie von ihren Gerrschaften erhalten hatten, nicht hin zu gehen, auch ein, ganz Frankfurt war mit einem Worte dabei. Ueberall waren große Beinfässer aufgefahren und Leute dabei stationirt, die jedermann kredenzen mußten, alles lief mit größter Heiterkeit und allgemeinem Beisall ab, Trompeten und Bauken erschalten von allen Orten und Enden und man hörte nichts, als laute Stimmen, die mit Leibeskräften riefen: "Es lebe der König von

Kranfreich und fein Ambaffabeur, ber Maricall ven Grammont, ber une fo in Berrlichkeit und Freuden tractirt, wir gebn bier nicht weg und nicht mehr zu ben anbern, wo fein Bergnugen, feine Freigebiafeit und fein Dant zu holen ift!" Solche Reben führte bas Bolf vierzig Schritte von ber Wohnung bes Ronias von Ungarn und bes Erzbergege und bas bat fein Seltfames, befonbers in einer Stabt, mo fechs Monate vorber bie Frangofen fo verhaßt maren, daß man fie gern verbrannt batte."

2. Leopolb's funfgehn Minifter : Portia, Auerfperg, Lobtowis, Monteeneuli, Singenborf, Lamberg, Schwarzenberg, Socher, Abele, Strattmann, Bucelini, Rinelin, Barrach, Jörger und Pater Bolff.

Rächft ben Jesuiten, benen ber achtzehnjährige Leopold als weltlicher Berbundeter angehörte und welche bie Beit feiner gangen faft funfzigjahrigen Regierung ben Saupteinfluß am Gofe behaupteten, batte in ben erften Jahren bie Sauptleitung ber Geschäfte ber ge= nannte Graf Johann Ferbinand Bortia, fein Oberfthofmeifter. Diefer Italiener ftammte von einem Gefdlechte, bas in Friaul begutert war. Sein Bater. Johannes de Portia, war Lanbeshauptmann ber Landschaft Gort und fant in großer Gunft bei Erzbergog Carl, Ferbinand's II. Bater, bem Stammvater ber fleiermartifchen Linie Sabeburg. Ferdinand Portia war ein Jugendfreund von Leopold's Bater Ferbinand III., ber mit ihm erzogen murbe, gewefen, er machte ibn jum Befandten in Benedig, wo er lange Beit fungirte und gab ibn bann feinem Sohne Leopoto zum Oberfthofmeister. Mit ber berrichŝ

füchtigen Kaiserin Eleonore Gonzaga von Mantua hatte er als solcher die Jugend Leopold's geleitet und blieb mit ihr, als dieser zur Regierung gelangte, am Ruber, er ward erster Minister. "Offenbar," schreibt der Marschall von Grammont, "hatte nur der zufällige Umstand, daß Portia Leopold's Oberhosmeister war, ihn zu dem ersten Ministerposten gebracht, denn alle, die ihn genau kannten, sahen keinen andern Grund dazu ab: seine Einssicht in jeder Art von Geschäften war die bornirteste von der Welt."

Trop bieser geringen Qualitäten fam Bortia gu großem Reichthum und Ehren. Nach bem Aussterben ber Grafen Ortenburg von Salamanca im Sabre 1640 hatte er bereits bie Berrichaft Ortenburg in Rarnthen burch Rauf erworben. 1662 erhob ibn Leonold in ben Reichsfürftenftanb, 1664, ein Jahr vor feinem Tobe, erhielt er Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium; überbem befag er bas golone Blies von Spanien. Portia war ein gang mittelma-Biger Ropf, ber zumal bei zunehmender Altersichmache nur bemubt war, mit ber Schminke bes Ableamas und einer fteiffpanischen Gravitat bie Blogen bes gei= ftigen und forverlichen Unvermogens zu beden. Seine Bolitif in ben großen Beschäften war bie: bie Dinge geben und fich felbft machen zu laffen. Dazu feste er folgende Mittel ober vielmehr Unmittel an: ftetes blobes Buwarten, kindisches Laviren und fleinmutbiges Capituliren mit ben Umftanben, die er boch felbft hatte hereinbrechen laffen. Diese elende Bolitit bewirkte, bag ber kluge spanische Befandte ibn ganglich in bie Banbe

betam und so rudfichtslos leitete, bag er fich einmal gegen ben schwebischen Gesandten Efaias Buffenborf, ben Bruber bes berühmten Geschichtsschreibers, in die Worte ausließ: "Ich muß ben Portia leiten, als einen Buben, bamit er nicht ftolpere."

Der Marschall von Grammont erzählt noch, bag die Bersonen, die mit Portia zu thun hatten, ihm fleben-, achtmal die nämlichen Memoriale vorlegen mußten, "und nicht blos für die Sachen, in denen er sein Wort gegeben hatte, sondern auch in denen, die er heißes Verlangen trug, abzumachen, mit einer so besonderen Gabe der Vergeslichkeit war er ausgestattet worden: der gute herr flatterte wie ein Schmetterling und seiner Memorie war durchaus nicht zu trauen."

Fürft Bortia ftarb im Jahre 1665. Das Beft ber Regierung gelangte nun an ben Furften 30= hann Weichard von Auerfperg, ber icon fruber Brincipalminifter unter Ferdinand III. und zeither ber 3meite im Rathe Leopo Ib's gewesen mar. ihm ftand er nicht fehr in Gnaben, Leopold hatte menia Neigung zu ibm. weil er ibn ale Bring vernachlaffigt hatte. Die junge Raiferin, die fpanifche Dargarethe Therefe, mit ber fich Leopold am 12. Dec. 1666, fecheundzwanzigjahrig, vermählte, mar ebenfalls gegen ibn; Auersperg neigte auf Seite Frankreichs: er ließ ben Raiser ruhig zusehen, bag biefe Dacht ihr Devolutionsrecht auf die spanischen Rieberlande 1667 mit Gewalt ber Waffen ausführte und 1668 im Frieben von Nachen Lille, Tournay und bas fübliche Flanbern wegriß. Demohngeachtet blieb Auersperg Chef bes

Bebeimen Rathe vier Jahre, bis jum Jahre 1669, wo enblich Rurft Lobfowis, ber nach Bortig's Tobe bie Oberhofmeifterftelle erhalten batte, bes Raifers Obr imb Berg befag und lange icon bamit umgegangen mar, ihn zu entfernen, feinen Sturz berbeiführte. Ameripera batte feine Gemablin, eine Grafin Lofen= Rein, verloren und erfuchte beshalb Leopold, ihn gum Cardinal vorzuschlagen. Lobfowis bintertrieb es, bem Würftabt von Fulba, Markgrafen Bernharb Gufan von Baben = Durlach, ward die faiferliche Empfehlung ertheilt. Darauf ließ fich Auersperg, nachbem er mit Lobfowis bart öffentlich zusammengefommen mar, mit bem frangofischen Gefandten Mr. de Gremonville ein, ber ibm bie Interceffion gub= wia's XIV. zusagte. Aber Bapft Clemens IX. fanbte Ludwig's Schreiben an ben Raifer nach Wien, Lobeowis ward es nun leicht, Leopold zu überreden, weshalb zeither Auersperg's Rathichlage babin gegangen feien, fich Spaniens nicht zu febr anzunehmen. Es wurde ihm ber Prozeg gemacht, er wurde gum Tobe verurtheilt. Leopold begnabigte ihn gwar, ließ iben aber burd ben Goffangler Go cher andeuten, binnen vierundemangia Stunden ben hof zu verlaffen und fich auf feine Guter zu begeben. Dies geschah 1670 und 1877 ftarb Anersperg zu Seifenberg in Rrain, ameiumbfechszig Jahre alt.

Fürft Bengel Euseb von Lobkowis folgte ihm. Die Lobkowise, aus Böhmen ftammend, waren ein altes Ohnaftengeschlecht Böhmens. Die reiche und begüterte Linie berfelben aber, bie ber Saffensteine, bekannte sich zur Reformation und wurde in bas Un-

glud ber Böhmen mit hineingezogen. Der Fürst gehörte ber zweiten Bopel'schen Linie an und viese zählte zu ben Geschlechtern, die im breifigjährigen Kriege gleich ben mährischen Liechtensteinen und ben italienischen Familien Gallas, Biccolomini und Colloredo durch Ferdinand II. erst aufgekommen waren. Ferdinand II. hatte Zbenko Adalbert Lobko-wis, seinen Geheimen Rath und obersten Kanzler in Böhmen, für die in der böhmischen Unruhe bewiesene Treue an Destreich und der katholischen Keligion im Jahre 1624 in den Reichsfürstenstand zerhoben. Er starb 1628 und war der Bater Benzel Euseb's. Die Mutter war die heroische Boilyxena Bernstein, welche "mit großem Valor und Bestandhaftigkeit" die Märthere Slawata und Martinit geschützt hatte.

Fürft Bengel Gufeb Lobfowis, geboren 1608, trat in ben Bof-, Staate- und Militairbienft zugleich ein, er ward Rammerer, hoffriegerath und Dberfter und Oberfeldzeugmeifter : ale folder hielt er icon 1649, zweiundbreißigjahrig, an Raifers Statt ben bohmifchen Landtag unter Ferbinand III. Darauf warb er Oberhofmarichall beffelben. 1646 erwarb er zu ber von ben reichen ausgeftorbenen Smirczich's ftammenben Berrichaft Raubnit an ber Elbe in Bohmen noch von gerbinanb III. um bie Scheinsumme von 80,000 Thalern bas früher Ballenftein'fche Fürftenthum Sagan in Schleffen, bas, nachbem es in ben schlefischen Rriegen preußisch geworben mar, erft 1786 an die Familie Biron-Curland um ben Raufpreis von einer Million Gulben überging, worauf bie herzogliche Wurde, wie bei den Auerspergen, auf Raudnit transferirt ward — nur die Liechtenskeine blieben mit Jägerndorf noch zum Theil unter preußischer Hoheit.

Bermählt war Lobkowit in zweiter Che feit 1653 mit einer Schwefter bes Pfalzgrafen Christian August von Sulzbach, ber sich 1655 convertirte und ber ber Ahnherr bes letten Kurfürsten von Pfalz-Baiern, Carl Theodor, war, ber 1799 bem jett in Baiern regierenben Saufe bie Gerrschaft überließ.

Lobfowit war gulet unter Ferbinand III. Feldmarschall und seit 1650 Goffriegeratheprafibent gewesen, bann seit 1665 unter Leopold sein Oberhofmeister nach Portia's Tode geworben. Rach bem Sturze Auersperg's 1670 erhielt er auch im Geseimen Rathe die erste Stelle. Die Obersthosmeistercharge behielt er bei, und stand so, wie Portia, Trautmannsborf und Auersperg unter Ferdinand III., zugleich an der Spipe von Hof und Staat.

Er war ein sehr reicher Gerr. Man schätzte ihn nach ben Frankfurter Relationen zum Jahre 1674 (wo er gestürzt warb) auf zwölf Millionen Golbes, bie Landeshauptmannsstelle in Schleffen, die ihm Leo-pold gegeben, war "eine Charge von 200,000 Thalern."

Reben ihm fungirten in ben Oberhofchargen :

Johann Max, Graf von Lamberg, ale Oberfammerherr — er mar ein Liebling Leopolo's und folgte fpater bem Furften Lobtowit in ber Oberhofmeistermurbe.

Oberhofmarschall war: der Schwiegersohn

- Lamberg's: Beinrich Bilhelm, Graf von Starhemberg.
- Dberftallmeifter: Gundader, Graf von Dietrichftein, ein Bruberentel bes berühmten Abam Dietrichftein.
- Oberjägermeister: Johann Weidarb Mischael, Graf von Sinzenborf, ein Sohn bes unten zu erwähnenben Goffanzlers Johann Joachim, und auch ein Liebling bes Kaisers.
- Dberfaltenmeister: ein Graf von Auersperg.
- Dberpostmeister: ein Graf Paar.
- Capitain ber Leibgarbe ber Satschiere: Markgraf Leopold Wilhelm von Baben, ein Obeim bes großen Ludwig von Baben.
- Capitain ber Leibgarde ber Trabanten: Franz August, Graf von Waldstein, ein Enkel des von dem Friedlander zum Erben ernannten Max Waldstein: er ward nachher Oberhosmarschall und Großbaillif bes Maltheser-Orbens von Böhmen und ftarb 1694.
- Oberhofmeifter ber regierenben Raiferin, ber spanischen Therese, ward 1666 Ferbinand, Fürft von Dietrichftein, ber bieselbe Function auch später bei ber throlischen Claubia vertrat und noch später Lambergen als Oberhofmeister bes Raifers folgte.
- Oberhofmeifterin ber Raiferin: eine Grafin Erill.
- Endlich Oberhofmeifter ber Raiferin Mutter Eleonore Gonzaga von Mautua:

Rurft Sannibal Gonzaga, qualeich Relb= marfchall, feit 1665 Lobfowihens Machfolger als Soffriegeratheprafibent, in welchem Boften ihm nach feinem Tobe 1668 Monte cuculi folate. Lobkowit mar ein fattlicher, ungemein prachtliebender Dann, von den angenehmften und gefälligften Formen und Manieren, immer froblich, immer Er war ber Borläufer, ber generos, immer freigebig. vor Raunit berging. Wie Raunis, wollte er eint Allians mit Frankreich - baffelbe politifche Spftem. bas Raunit wirklich zur Ausführung brachte, suchte Lobfowig schon hundert Jahre von ihm in Deftreich burchzu-Wirflich fam im Jahre 1671 ein geheimes fübren. Bundniß mit Frankreich zu Stande. Dagegen wirfte aber bie gange fpezifisch spanisch=öftreichische Bartei, bie Benerale, Montecuculi an ber Spite. Lobfowis wollte frangofischer Sprache und Sitte in Deftreich Eingang und Uebergewicht verschaffen. Er meinte und meinte febr richtig: "ba man nicht wiffe mit ben grofien Relbberren Lubwig's XIV. Rrieg ju fubren, fo folle man wenigstens verfteben, Frieben mit ihnen gu halten." Berade daffelbe meinte damals auch ber berühmte Leibnit. In seiner Schrift: "Deutschgefinnte Alliang" ftellte er bie Behauptung auf: "Berabe baburch sei Frankreich am Besten zurückzuhalten, daß die Länder am Rheinstrom, Die Frankreich am Rachften feien. Freundschaft mit ihm bielten." Es war das bekanntlich ber Grundgebanke ber rheinischen Allianz. bes Rheinbunds bes flebzehnten Jahrhunderts, ben ber ftgatefluge Rurfürft von Maing Johann Bbi= lipp aus bem Saufe Schönborn bamals stiftete, bei bem Leibnig in Diensten sich befand, ehe er nach Hannover sich begab. Sehr richtig erkannte bieser in allen Wiffenschaften und auch in der Politik ungemein scharffinnige Mann im Gegentheil idie Gefahr schon bamals, die von Rußland her brobe. Mit dem richtigsten politischen Blicke legte er in dem berühmten Gutachten, das er nach Abbankung des letzten Bolenstönigs aus dem Sause der Wasa 1668 unter dem versteckten Ramen Georgius Ulicosius Litthuanus versöffentlichte, den Warnesinger auf diesen wichtigen Bunkt, ber noch heut zu Tage der gefährlichte ist für Destreich.

Lobfowit' Temperamente und Beifte mar ber fpanifche Sochmuth und die spanische Unterbrudung und Berfinsterung in gleichem Maage zuwiber. bas Bergnugen und war ein Meifter beffelben, wie Bien noch feinen gesehen batte. Leiber aber war er auch Sclave ber Rofenfeffeln, Die er fich anleate: Die Frauen und die Belomatler follen aller feiner Bebeimniffe Meifter gewesen fein. Lobtowit befag weber Tugend noch Groke, aber er befaß Milbe bes Charafters und einen Gefcomack, ber weit über alle feine Lanbeleute emporragte. Seine heitre, unbefangne Laune trug ungemein bagu bei, feinen perfonlichen Umgang außerft angenehm zu machen, bem Raiser, ber, fo ernft und gravitätisch er felbst mar, vor allen lustige Leute und luftige Minifter um fich liebte, war er taglich und ftunblich unentbehrlich. Er befaß eine außergewöhnliche förperliche und geiftige Lebhaftigkeit, überftrömenden Wis, bons mots in Ruffe. Un ber Stelle einer entschiebe-

nen Arbeiteliebe fand ihm ein gludlicher Intriquengeift au Gebote, momit er "bie Affairen" au pouffiren ver-Alles, was ihm vorfam, wußte er lächerlich stand. ju machen, alle andere ichatte er gering. Gelbit ben Raifer gab er gegen ben frangofifden Gefanbten, ben Darquis von Gremonville in feiner allerdinge bis zur boch= ften Unvorsichtigfeit gebenben Freimuthigfeit Preis, inbem er ihm fagte: "Der Raifer ift nicht, wie Ihr Ronig, ber Alles felbft thut, fonbern eine Statue, Die man traat, wobin man will und bann nach Belieben anbers wieder richtet." Diefe Rudfichteloffateit mar es, Die ben geideiten Samuel Buffenborf über ibn bas Urtheil fällen läßt, bag in feinem augerli= den Berhalten etwas gewesen fei, "bas fich wenig vom Babnfinn unterschied" (aliquid ab insania parum abiens)."

So lange bie erfte Bemablin Leopolbe, bie ipa= nifche Therefe, lebte, war Lobfowig allmächtig. Als biefe aber 1673 geftorben war und Leopold nach Berlauf eines halben Jahres, am 15. October 1673, die throlifche Bringeffin Claudia geheirathet hatte, erftand ihm an biefer eine bochft gefährliche Reindin. Die neue Raiserin mar eine Dame bochft lebhaften Beiftes, bie auf ihren Bemahl einen ungemein großen Ginfluß gewann, ben fie fofort, nachdem fle Raiferin geworben mar, auf eine alle Welt überrafchenbe Weise geltenb machte. Die Beitgenoffen befcreiben fie ale eine Selbin und Dame von großem Berftanb, vieler Sprachen fundig, andachtig im Bebet, freigebig und mitleidig gegen die Armen und im Reben über alle Maaken freundlich. .aeftalt ein foldes bas Beficht icon genugfam anzeigt." Sie ware, batte ber Tob fle nicht icon nach faum zweiundeinhalbiähriger Ebe mit zweiundzwanzig Jabren weggerafft, ber größten Dinge fabig gewesen. war Lobfowit perfonlich abgeneigt worben wegen eines über ihr Bortrait gefällten Urtheils bei bes Raifers Lobfowis batte den Borgug ber Brin-Brautwahl. zeffin Eleonore von Pfalz-Reuburg gegeben, berfelben Bringeffin, die Leopold nachber in britter Che nabm. Aueripera, Lobfowit' alter Weind. datte die Raiferin Claubia von biefem Urtbeil un-Es follte Lobfowit bes Raifers leife 3weifel über Claudia's ftrenge Jungfraulichfeit, bie er nur im allerengften Bertrauen gegen feinen Leibargt bingeworfen batte, unbescheiben ausgetragen, er follte namentlich von Claubia's Jugenbliebe zu bem Grafen Kerraris in Innsbruck verfängliche Reben geführt baben.

Die neue Feindin, die sich Lobsowitz gemacht hatte, verband sich sofort mit den alten, die er von längster Zeit her hatte, den Jesuiten. Segen die Bater der Compagnie Zesu waren alle Wigespfeile des Fürsten gerichtet gewesen, er hatte keine der Bloben, die dieser machtige Orden oder einzelne Mitglieder sich gaben, geschont. Durch ganz neue Mittel, durch Spottschriften nicht nur, sondern auch durch Spottbilder hatte er alle Reuseleien, die die Batres trieben, als Proselytenmacher, hosintriguanten, heirathskuppler, Erbschaftsschleicher zezur allgemeinen Kenntniß gebracht. So hatte er durch

ein Spottbild barkellen lassen, wie die Zesutten der inneröstreichischen Provinz, die mit ihren Erbansprüchen auf die Herrschaft Riegersdurg in Unterkeiermark gegen die rechtmäßigen Erben, die Purgstall, aufgetreten waren, es versucht hatten, diese hohe Beste in der Racht durch leberrumpelung einzunehmen, wie aber bei dieser Ueberrumpelung das anrückende Zesuitenheer von einem entschlossenen Berwalter, der den bestochenen Thorwart halbtodt gepeitscht und fürchterlich brülzlend ans Thor gebunden hatte, durch dieses Gebrüll und ein paar blinde Salven in die lächerlichste Flucht gesagt worden sei — indem jeder im Zesuitenheere seinen Cameraden in der Dunkelheit der Nacht für seinnen Keind gehalten hatte.

Leopold's Schat mar beständig erschöpft, Die Truppen plunberten aus Mangel an Sold oft bie eigenen Brovingen. Doch ben Jesuiten gab ber Raiser immerfort mit beiben Sanben. Lobfowis hintertrieb mehrere solcher thörichten Schenkungen und hatte sogar den Muth, eine ber bedeutenoften berfelben baburch zu nichte zu machen, bag er bie barüber bereits ausgefertigte Urtunbe zerriff; fie betraf nichts weniger als bie Schentung ber gangen wichtigen Grafichaft Blat in Schleflen und bie Berpfanbung von Grat, ber Sauptftabt Als bie Jesuiten zu Lobkowis von ber Steiermarf. tamen und bas Bergament abholen wollten, zeigte er ihnen ein Crucifix und beutete ihnen die Inschriftsbuch-Raben J. N R J. bergestalt: "Jam Nihil Reportabunt Jesuitae." Sogar bas von Lobfowit öffentlich niebergelegte und öffentlich abgelesene Teftament zeugte von

ber beißenben Laume, womit er die spanischen Priester zu geißeln liebte. Dasselbe hatte einen ganz de= und wehmuthigen, reuezerknirschten Eingang. Darauf legirte er den patridus societatis Jesu zum Zeichen seiner gegen selbe jederzeit gehegten Liebe und zu einiger Ergöhlichkeit 82,000 — hier ging das Blatt, das abgelesen ward, zu Ende. Als der Borleser es umsschlug, fand er: "Bretternägel zu einem neuen Bau."

Ueber bas Bfaffentreiben am Bofe Leopolb's giebt ein Gesandtichaftebericht Aufschluß, ben im Sabre 1675 ber ichwebische Gesandte in Wien, ber Gebeime Rath und Rangler Cfais von Buffenborf, Bruber bes berühmten Samuel von Buffenborf, an feinen Sof erftattete. Es beißt barin, bag namentlich ber Beichtvater bes Raifers, ber Jefuitenpater Duller ,, ein gar fchlechter Dann und bloger Schulfuche. ber überall von Affairen nichts verftebe" gewesen fei. Lobfowis' vertrautefter Freund fei ber Rabuginer-Guarbian Bater Emmerich Sinelli, ein geborner Ungar, ber baburch anch beim Raifer einen großen Stand gehabt babe, gewesen: er ward 1680 Bifchof von Bien. 1682 Gebeimer Conferengrath und ftarb 1685. Der, wie wiederholt erwähnt, hochft einflugreichen vermittweten Raiferin Eleonore Bongaga Beichtvater Bater Montecuculi babe bas fpanifche Intereffe vertreten und mit ihm Bater Richard, Beichtvater bes Schwagers bes Raifers, bes Bergogs Carl von Lotbringen. Auch batten bie Jefniten ach gebelden an ben Goffangler Goder und an ben Beb. Secretair Abele (gwei Manner, auf bie ich gurudfomme).

Lobfomis, ber prachtliebenbe, freigebige, berebte, immer frobliche Minifter war febr beim Bolte beliebt, es liebten ibn fogar bie immer malcontenten Dem Bofe leiftete er ben größten Dienft, inbem es ihm gelang, 1670 bie f. g. große Berfchworung berfelben unter Beffeleny und Bring und Rabafty ju entbeden, auf bie ich gurudfomme. bestoweniger aber manbelte er wie ein Nachtmandler am Ranbe eines jaben Abarunde. Das Unglud brach ploklich über ibn berein. Um 17. Octbr. 1674 - gerabe ein Jahr nach ber hochzeit bes Raifers, als ber Fürft eben fruh gebn Uhr zu feiner gewöhnlichen Audienz und Arbeiteftunde gum Raifer fabren wollte, marb er von bem Capitain ber Batichiergarbe, General Furft Bio. in feinem Balafte verhaftet. Bio fundiate ibm noch auf ber Strafe an, er habe bagu Befehl bes Raifers. Lobfomit fab fich obne alles Weitere aller feiner Memter Seiner febr naturlichen boch= und Burben entfest. ften Befturzung und feinen noch naturlicheren Fragen, wober ibm folde Bebandlung wiberfabre, marb mit bem gemeffenen faiferlichen Berbote begegnet, bei Lebensstrafe nach ber Ursache biefer außerorbentlichen Behandlung nicht zu fragen. Noch am Abend vor biefem orientalischen Morgen war Lobfowit unter al-Ien Beiden ber Gunft zu Sofe gewesen. Leopolo batte aber ichon am 13. October bie vier Gebeimen Rathe, bie gurften Montecuculi unb Schwargen= berg und bie Grafen Lamberg und Singenborf, bagu ben hoffangler boder und ben Bebeimen Secretair Abele als eine Untersuchungscommiffion bes

Betragens bes Wurften niebergefett. Mus bem Tage= buch, bas ber gurft Schwarzenberg über bie Unterfuchung führte und bas fich nach Graf Mailath noch im Schwarzenbergichen Archive zu Bien befinbet, maren bie Berbrechen, bie man gur Sprache brachte: "Offenbarung von Bebeimniffen, bewirfte Trennung ber Kurften vom Raifer, Bunichtemachung gefaßter faiferlicher Beschluffe - und zwar zu "Erhebung Frantreichs und Berabsesung bes Raifere." Bereits am 14. October erließ ber Raifer ein Sanbbillet an bie Commiffion, morin er feinen Willen ausbruckte, bie Sache binnen zwei Tagen abgemacht zu feben und folgende brei Anfragen (lateinisch, wie gewöhnlich bamale noch) ftellte: "Soll bie Art und Beise, wie man fle mit Auersperg beobachtet bat, bier wieder eingehalten werben? - ober Berweisung auf Raub= nit? - ober foll er fich auf eignen Untrieb gurudgiebn?" Um 16. October, in ber Nacht, wo Lobfowit zum letten Dal bei hofe war - bie Situng verzog fich bis zum frühen Morgen - entschied fich bie Commission zu folgendem Beschluß: "Durch ben S. Rangler (bocher), wenn er biefe Laft auf fich nebmen will, ift Lobfowit munblich zu intimiren und burch Decret aufzugeben, bag er fich zu Saufe aufund aller Correspondeng enthalte, feinen feiner Diener entlaffe ober verschicke, fein Gelb weiter ausgebe, fonbern bie Schluffel zum Schat abliefere - ba er vom Umt entlaffen fei, cum verbo: entlaffen."

Die Sache machte ungeheures Auffeben nicht nur in Dentschland, fondern an allen europäischen Sofen.

Die faiferliche Orbre, Die Bocher Lobfowit zustellte, lautete: "Es wird bem Lobkowis auferlegt, nachbem er feiner Ehren und Barben entlaffen, innerhalb brei Tagen fich vom hofe und aus ber Stabt ju machen, ju Raubnit in Bobmen auf feinem Gute als ein Exulant fich aufzuhalten und von da fich nicht wieder wegzubegeben noch mit einem Menschen Briefe zu wechseln. Die Urfache beffen folle er nicht begehren ju wiffen: wurde er fich aber ungehorfant bezeigen, fo folle er gar feines Lebens und aller feiner Guter verluftig geben." Lobfowis begab fich fofort, nachbem er biefe Orbre empfangen, ju feinem Bertrauten, bem B. Emmerich Sinelli und af mit ihm ganz allein m Mittag. Nach Berlauf ber brei Tage warb er in aller Fruhe in einer offnen Ralesche von brei Compagnien Dragonern umgeben, über bie Donaubrude, bem gaffenben Bolte zur Schau, aus Wien geführt und auf fein Solof Raubnis in Bohmen gebracht. Graf Martinit, ber Oberftburggraf, erbielt gemeffenen Befehl, Beranftaltung zu treffen, ihn bier genau bewachen zu laffen und keinen Brief, kein Ge= fprach und fein Buch zuzulaffen. Richt lange barauf aber war er vergeffen. Den Fürften verließ feine Jovialität felbft inmitten bes reigenben Gludewechfels nicht, er ließ fich in Raubnit einen Saal balb in Kürftenpracht, balb als armselige Gutte gurichten : in ber einen Galfte that er, was feinem vorigen glangen= ben Glude, in ber andern, was feinem tiefen Raffe gutam, alle Bande ichrieb er voll mit lacherlichen und scandalofen Unechoten aus bem Leben feiner Geaner.

Um 22. April 1677 ftarb er, in bemfelben Jahre mit Auersberg, 69 Jahre alt, nachbem er nach bem Tobe ber Raiferin Claubia 1676 noch einige Gnabenbezeugungen bes Raifers und bie Berficherung, baff er nichts Strafmurbiges begangen, ju feinem Trofte em-Bergebens batte man feine beiben gepfangen batte. beimen Secretaire, fowohl ben beutschen, als ben verschmitten italienischen Dattioli, einen Florentiner. (Mailath nennt ibn Berri) eingezogen, um pon ibnen ein Beständniß über bes Kurften Berbindung mit Frankreich und über von daber empfangenes Gelb gu Mattioli floh nachber aus ben Rasematten von Raab nach Frankreich und ward einer ber thatiaften Emiffaire Lubwig's XIV. bei ber boben Signoria Benedigs und bei ber hohen Pforte. Lobfowis' Bemablin, Die Bringeffin von Sulabach, überlebte ibn noch fünf Jahre: fie ftarb 1682 zu Mürnberg.

In bemfelben Jahre 1674, wo Lobkowig gefturzt wurde, kam nun auch am Wiener Gofe bie spanische Bartei und mit ihr die Jesuiten wieder ans Ruber. Der erfte Rrieg Destreichs mit Frankreich war gegen Lobkowig' Willen bereits ausgebrochen.

Seit bem Sturze bes Fürsten Lobkowith hat es in Destreich achtzig Jahre lang bis auf Kaunith nicht wieder ein Premierminister zur unumschränkten Macht bringen können. Und noch weniger ward der Premierministerposten wieder mit dem Oberhofmeisterposten cumulirt, wie bies unter Lobkowith und seinen drei Borgängern Auersperg, Portia und Trautsmannsdorf der Fall gewesen war. Die großen

Abelsfamilien theilten von jest an die Nacht untereinander und mit einigen burgerlichen Actenmannern, Emportommlingen und Convertiten.

Schon furze Beit vor Entfernung bes Fürften Auersperg 1670 hatte Raiser Leopold, nach bem Borgeng Rerbinand's II. bei ber zweiten Abfebung Ballenftein's, einen fogenannten Conferengrath niebergefest. Er beftanb aus einigen wenigen vertrauteften Berfonen, mit benen bie geheimften Staatsfachen berathen und beschloffen wurden. Die Conferengrathe Reppold's waren: Fürft Lobkowit - an beffen Stelle nachher Donte cuculi trat, als Goffriegsratheprafibent und Generaliffmus ber Armee, ferner Graf Singenborf, Rammerprafibent, Graf Lamberg, Nachfolger bes Farften Lobtowip in ber Dberfthofmeifterftelle, Fürft Schwarzen berg, als Reichshofrathsprafibent und endlich ber hoffangler Socher. Spater gog man noch zu ben Oberfthofmeifter ber Raiferin, Fürft Berbinand Dietrichstein, ber nach Lamberg's Tobe ber bes Raifers ward und 1698 ftarb, und ben bobmifchen Rangler Graf Roftit = Rheined (1647 in ben Grafenftand erboben und † 16<del>9</del>3).

Der erste Mann am Biener Hofe nach Lobsowig' Sturze war der Italiener Graf Raimund Monte-cuculi, der erste Sieger wieder über die Aurken, den Kalser Leopold 1672 in den Reichsfürstenstand erhoben hatte. Montecuculi, geboren 1608, stammte aus Modena; sein Better Ernst Montecuculi, der als kaiserlicher Generalseldzeugmeister im dreisigjährigen

Rriege 1633 bei Wisloch gefangen genommen worben und darauf in Colmar geftorben war, hatte ibn nach Deutschland berufen. Raimund Montecuculi batte barauf unter bem Kelbmarichall Fürften Sannibal Songaga ben Dienft bes Raifers fortgefest. in Italien batte er vortreffliche Studien gemacht und er fette fie fort, als ibn bie Schweben unter Baner awei Jahre lang in Stettin gefangen hielten. Er erbielt nach bes Kurften Ottavio Biccolomini Tobe 1656 beffen Cuiraffierregiment, flieg 1664 gum Benenalfeldmaricall und Gouverneur von Raab, er warb. wie fpater Eugen, Beneraliffimus ber faiferlichen Armeen und wie biefer auch 1668 Soffriegeratheprafibent, in biefem Jahre erhielt er auch bas goldne Blies. ber italienische Tourift Abbe Bacichelli berichtet. genog er eine jabrliche Ginnahme von 60,000 Gulben und jeber Feldzug, fest ber Abbe bingu, fonnte ibm 100,000 Thaler einbringen. Die Turfen ichlug er, unterflütt burd ein Gulfscorps Lubwig's XIV., 1664 bei S. Gottharb aufs haupt und bamit ging zuerft, feit 200 Jahren, feit ben Tagen bes großen Unggrn= fonige Ratthias Corvinus, ben driftlichen Baffen wieder eine Morgenrothe auf. Es fam barauf ber zwanzigjabrige Frieden zu Basvar zu Stanbe, beffen Enbe, bas bie Türken mit bem großen Bug auf Bien bezeichneten, Montecuculi nicht mehr erlebte : er ftarb zu Ling, wohin er ben Raifer wegen ber Beft begleitet hatte, am 16. October 1680, in ber Stabt, wo er, ebe er fie zum lettenmal erreichte, icon zweimal in Gefahr bes Tobes geftanben hatte, einmal mare

er beinahe ertrunken und ein anderesmal beim Einreiten ins Schloß an des Raisers Seite von einem fallenden Holze beinahe erschlagen worden.

Montecuculi war ein durch und burch negativer. unverträglicher, immer tabelnder und maulender, bochft intriquanter, leicht bor nichts gurudichredenber Charafter, aber ein icharfblickenber, geordneter Ropf und ein so vorsichtiger und umfichtiger, ftete an fich bal= tender, zaudernder General, bag man ihn "Centum oculi" zu nennen pflegte, ein Meifter ber Mariche und Grundgelehrt, bat er auch als Schriftsteller burch seine memorie della guerra fich berühmt ge= macht, in benen er herbe Rlagen über feine Beinde Gonzaga und Bortia, namentlich über Portia führt, ohne ihn bei Ramen zu nennen. Montecuculi war von Natur nicht groß und mager, Teint und Ausbruck gang italienisch, bas Reuer feiner fchmargen Augen mar durch Feinheit und Bedachtfamteit gedämpft. Seine Lebensart mar febr mäßig, er war eben fo Reind larmender Eraöklichkeiten, als ber Etifette. Sein Tem= perament mar entschieben melancholisch. 3m Alter litt er an Samorrhoidal=Beschwerden beftig. Montecuculi war "ein flug italienisch' Saupt," nicht blos Kriegebelb und Kriegsverftandiger, sondern auch ein großer Theolog, Philosoph, Naturverständiger und Jurift, also ein recht universeller Staatsmann. Bacichelli, ber ben großen Landsmann, als er fich in Wien authielt, oft fab, um mit ihm in feiner Bibliothet zu biscuriren und zu argumentiren, berichtet, ber Generaliffimus habe immer bas große Werk bes B. Gonet, Profeffor gu

Borbeaux, über bie Theologie unter ben Banben gebabt. Die mpftisch-theologischen Schriften bes berabm= ten Englanders Robert Rlubb, Arate und Golbund Rofenfreugers, fonnte er von Wort ju Wort auswendig berfagen. Er war Braftbent im Collegium ber Naturforider. Er batte eine fo ausaezeichnete Rebnergabe, daß er ohne alle Borbereitung die langften und burchbachteften Reben balten fonnte über einen beliebis gen Begenstand, wobei ibm fein bewundernsmurbiges Bedachtniff ju Gulfe fam. Er machte Berfe: mehrere Sonnette find noch bon ibm erhalten. Er befag in Wien eine umfängliche Bibliothet, sammelte eine Galerie, bie zugleich feine Saustavelle mar und hatte bei feinem Balafte in ber Nabe bes Augarten (ber alten Favorite) einen iconen Garten. Seine Gemablin ward 1658 bie zwanzigjährige schone Schwester bes Fürften von Dietrich ftein, Dberhofmeifters ber Raiferin, mit ber er funfzig Jahre alt fich vermählte und die ibm einen Sohn und brei Tochter gebar. Der Sohn warb Bebeimer Rath, Feldmaricall und Capitan ber Satichiergarbe. Bon ben Tochtern berichtet Bacichelli, fle feien bie lebhafteften und bigarrften am gangen Wiener Sofe gemefen; bie eine ward bie Stammmutter ber noch jest blubenben Fürften von Rofenberg, nachbem fie guvor mit einem Grafen Ungnab von Beiffenwolf und bem Sohne bes burch bie Verdinandeischen Unnalen berühmt gewordenen Grafen Rhevenbuller, Dberjägermeister Leopold's, verheirathet gemesen mar; bie beiben anbern Tochter wurden mit einem Grafen Rhiesel von Gottschee und einem Grafen

Berta, taiferlichem Minifter in Benebig, vermählt. Die Fürstin Montecuculi ftarb ichon 1676, zwei Jahre vor bem Fürsten an ben Kinberblattern.

Der erfte Dann nach Montecuculi im Rathe bes Raifers war Graf Georg Lubwig von Gingenborf, zweiundzwanzig Jahre lang bochft einflugreicher Soffammerprafibent, ber Bater bes fpater unter bem letten habsburgifchen Raifer fo berühmt geworbenen Bremiers, bes "Apicius bes Raiferhofes," wie ibn Friedrich ber Große nannte. Die Sinzenborf ein 1822 mit bem erften und letten noch 1803 creirten Fürften Brofper ausgestorbenes Gefdlecht, bemfelben Brofper, beffen gludliche Bhantafte ibm ben Bebanten eingab, aus Danfbarteit gegen Deftreich bie vierzig Buf bobe Bufte bes Raifers Frang auf einen boben Berg in Deftreich binguftellen, von wo er feine Staaten überbliden follte und mit beffen Schwefter bas Erbe an die 1826 gu Ducas erhobenen mailandischen Serbilloni's berühmt burch die Billa am Comer See mit bem Mexanderzug von Thorwaldfen, überging - geboren gum alten öftreichischen Abel, murben aber erft 1610 in ben öftreichifden Berrenftand aufgenommen und 1611 gegraft, jedenfalls in ber Berfon eines Convertiten, obwohl bas Geschlecht noch bis zum weftphalifchen Frieden lutherifch blieb. Ihr Stammhaus gleichen Namens liegt in Deftreich ob ber Enns. Bobl zu unterscheiben find fie von bem auch zu Anfang biefes Sabrbunberts ausgestorbenen, weit langer eifrig protestantifden Gefdlechte ber Bingenborfe unb Bottenborfe, benen ber berühmte Stifter ber Berrn-

butergemeinde angeborte. Schon feit bes erften Rubolf von Sabsburg Beiten waren fie in Deftreich feghaft, aber erft feit bes zweiten Rubolf Beiten prosperirten fie im Staatsbienft: ein Johann Singen borf mar Reichebofrath und Joachim, fein Bruber, Gesandter an bie Bforte, ber fich als folder einen Ramen machte; er ftarb 1594. Das Gefcblecht fam, ba es, wie die meiften öftreichischen Abelsgeschleche ter, protestantifc geworben mar, in ben Sturmen bes breifigfabrigen Rriege unter Ferbinand II. berunter. Joadim's Enfel. Johann Joadim, ber fich unter Ferbinand III. convertirte, brachte es wieber zu Gnaben und zwar zu boben Gnaben: er war am Sofe Ferbinand's III. febr mobl gelitten, ward Rammerer, Gebeimer Rath und Oberfter Rangler, in weldem Amte ibm nach feinem Tobe 1665 Cocher folgte. Seine Gemablin war eine Tochter bes erften Convertiten aus bem Gefdlechte Althann, welcher alle feine Rinder Dichael und Maria nannte, ber Soffangler that besgleichen, von feinen brei Dichael's mard ber eine, Johann Beidard Dichael, Dberjägermeifter, ein Spezial Leopolb's.

Graf Georg Ludwig Sinzendorf, der hoffammerpräsident, gehörte ber jüngeren Linie des hauses an, der Kanzler der älteren. Iener machte seine Bahu durch diesen seinen Better und besonders als Schwestersohn des berühmtesten der Minister der beiden Ferdinande, des Grafen Max Trautmannsborf, welcher den westphälischen Frieden abschloß. Er begann soine Laufbahn als Kämmerer bei Ferdinand III. und als Hoffammerrath; er ward sodann Geheimer Rath und Oberhosmeister der dritten Gemahlin Ferdinand's III., der splendiden, galanten Eleonore von Mantua, und Hoffammerviceprästdent. Im Jahre 1653 erhob ihn der Kurfürst von der Pfalz, der Erzschahmeister des Reichs, um sich einen Fuß am kaiserlichen Hose zu machen, zum Reichserbschahmeister. In demselben Jahre 1653 convertirte sich Sinzendorf. Mit Leopold's Regierungsantritt 1657 ward er Hoffammerprästdent. 1666 übertrug ihm Leopold auch noch die Regierung des heimgefallenen Tyrol.

Als Sinzenborf feinen Softammerbrafibentenpoften antrat, hatte er - er war ein Cabet feiner Kamilie - ein Bermögen von etwa 20,000 Thalern; nachgebends wuchs es fo boch an, bag er einen einzigen Berlenschmud fur feine Gemablin mit 60,000 Thalern bezahlt haben foll. Diefe Bemablin mar benn freilich auch eine geborne Bergogin und aus einem alten, wenn auch durch die vielen Theilungen fehr herabgekommenen, armen Befchlechte: Dorothea Elifabeth von Sol= ftein=Sonberburg=Wiesenburg, ber Bater befaß die kleine herrschaft Wiesenburg an der Mulde bei 3widau in Sachsen. Dorothea Elisabeth trat gum fatholischen Glauben über und beirathete 1661, fechegebniabrig, in ameiter Che ben Rammerprafibenten: bie erfte Frau beffelben war eine Protestantin, eine Ibraer gewesen.

Sinzenborf, burch beffen Banbe alle Staatseinnahmen gingen, genoß nach althergebrachter Berfaffung, beren ichon unter Ferbinanb II. gebacht worben ift,

bas Brivilegium, über bie Staatsausgaben feine Rech-"Es baben, fagt Efaias nung legen zu burfen. von Buffenborf in feinem icon angezogenen Befandtichaftsberichte, bie öftreichischen Gerren icon von langer Sand ber ihren Berren weis gemacht, bag fie fich nicht um bie Rammersachen befummern burften, fondern felbige Sorgen, ale bie ibrer Burbe und Grandeur unanftanbig, babei auch fehr verbrieglich und ichwer maren, benenienigen, fo barüber bestellt, allerbinge und absolut überlaffen und also in diesem Stude nur mit frembem Auge feben mußten." Bebedt burch biefes exceptionellfte aller Brivilegien arbeitete Sinzenborf für die kaiserliche Rammer und für fic. Er faufte Guter auf Guter, Berrichaften auf Berrichaften auf: eine biefer Berrichaften, bie Grafichaft Neuburg am Inn in Deftreich, nach welcher bie jungere Linie bes Saufes fich bie Reuburgische nannte, faufte ber Rammerpräfident von dem Alt= grafen Salm und nach feinem Sturze erftand fle Graf Collalto mit 400,000 Gulben. Bier in ber Grafschaft Neuburg trieb Sinzenborf, wie ber berühmte abentheuerliche Chemiter Becher, auf welchen ich gurudfomme, in feiner "weisen Narrheit" ergablt, gang befondere Braftifen, unter andern Falichmungerei. faufie gute bairische Groschen zu Tausenben auf und ließ fle in ichlechte Funfzehner ummungen. Bergebens beschwerten fich bie Baiern, Sinzendorf ließ fich nicht ftoren und falschmungte fort. Ja, ber Rammerpräfibent ging in feiner Frechheit fo weit, bag er vor bas folmime Munghaus zu Neuburg, gleichsam um ibm

einen religiofen Sous zu verleihen, die fteinerne Duttergottesbilbfaule feben ließ, welche ebebem, ebe fie fie mit einer metallnen vertauschten, bie Jesuiten vor ibrem Brofegbaufe in Wien fteben batten. In Neubura ging Sinzenborf mit einem gewiffen Muller von Linbau in Compagnie mit einer leonischen Golb- und Silberbrahtmanufactur. Er trieb auch bei biefem Befchaft ben Betrug fo arg, bag Muller austrat und in Wien Anzeige machen wollte. Singenborf ließ ibn auffangen, gefangen fesen, ibm alle Bapiere abnebmen und endlich brang er ihm einen Schwur ab, bag et fdweigen wolle. Muller ging barauf an ben Gof bes Grabifchofe von Salaburg, auch von ba vertrieb ibn Singenborf. Endlich begab er fich an ben Sof bes Rurfürften von Baiern und ftellte fich unter beffen Soun: bier farb er und überagb Beder'n noch fur: por feinem Ende eine Deduction, die er gum Drud be= forbern follte, unter bem Titel : "Reuburgifder gewaltthatiger Berlauf, welcher gottlichen und allen menfclichen Rechten zuwiber bescheben vom Monat Dare 1661 bis Monat November 1677."

Eben so wie mit bieser leonischen Fabrik zu Reuburg ging Sinzenborf mit ben Seibenmanusacturen in Wien zu Werke. Becher erzählt, baß, sobald er bie bamals am kaiferlichen Gose eingerichteten Seibencompagnien angegeben habe, er von ber Direction berselben verstoßen worden und biese zwei Rausseuten Berthalotti und Mittermaper überlassen worden sei: "die nahmen von Manusakturen, was ihnen nüglich war, in ihre Gärten vor sich und was schädlich war, bent sischte auch in diesem trüben Wasser und nahm vor etliche auch in diesem trüben Wasser und nahm vor etliche tausend Thaler Seiden daraus vor seine Strümps-Manusactur, worüber er das Privilegium Monopolii vor sich allein hatte; hingegen protegirte er die Directores, daß sie der Compagnie keine Rechnung thun dursten und die Glieber der Compagnie musten den Präsidenten respectiren, denn sie dependirten von ihm und waren mehrentheils Rammerräthe, als Schwarzenhorn und Andre."

In die hoffammerverwaltung Sinzendorf's fällt ber wichtige handelsvertrag mit den hollandern vom Jahre 1672 über den ungarischen und öftreichischen Weinhandel, eine neue Zollordnung von demfelben Jahre und die "lang unter der hand gewesene Bolizeiordnung nach jedes Standes Tracht." Bom 26. März 1672, dem Tage, wo sie erging, dis zum 21. Juni waren schon neununddreißig Ponfälle vorgekommen und mehrere ausgezeichnet. Auf alle Weise machte Sinzendorf Geld für die Kammer — die es allerdings hoch nöthig brauchte, da 1673 der erste Krieg mit Frankreich ausbrach — und nebenbei für sich.

Namentlich mit ben Juben, ben schon zu Ferbinanb's II. Zeiten hochbegunftigten Gelbbeschaffern Destreichs, scheint er viel Vertraulichkeit gepflogen zu haben. Aus politischen und religiösen Gründen auf beren Entwicklung ich bei ber Darftellung ber gesammten Jubenverhaltniffe unter bem letten Sabsburger zurucktommen werbe — war bamals über biefe Menschenclaffe ein großer Sturm bereingebrochen, sie waren im Jahre 1670 aus Wien ausgeschafft worben. Schon aber zwei Jahre barauf ließ ber Hoffammerpräsibent bie böhmischen, mährischen und schlesischen Zuben burch offenes Patent auf die Kremser Märkte wieder zu. Und zum Jahre 1675 berichten die Frankstret Relationen: "In mittler Zeit haben sich einige sehr reiche Juden von Amsterdam zu Wien eingefunden, welche sich einige Tage in des H. Cammer-Präsidenten Garten ganz heimlich ausgehalten. Wie damalen die Rebe gegangen, wollten sie d. R. Maj. Unsuchung thun, ob ihr Geschlecht wieder anhero gelassen werden möchte, da für wollten sie zehn Regimenter zu Pferd und Kuß werben, auch solche auf eine gewisse Zeit unterhalten."

Raifer Leopold fab und borte von allen Betrugereien feines Rammerprafibenten nichts. Singenborf ftanb fort und fort in bochften Gnaben bei ibm. "Um Reft bes b. Johannis bes Täufers," berichten Die Krankfurter Relationen und aus ihnen bas Theatrum Europaeum zum Jahre 1672, "haben fich beibe Rayferliche Dajeftaten mit ber gangen hof=Statt in bero Bebeimen Rathe, Rammerere und Goffammer = Braff= benten herrn Beorg Ludwig Grafen von Sinzenborf Barten am Sabor, um benfelben zu befichtigen, erhoben, woselbft Sie auf bem iconen großen Sagle, welcher von unterschiedlichen, ungemeinen und funftreichen Bemalben behangen mar, anfänglich mit einer portreffliden Collation tractirt und jugleich mit einer anfehnlichen Tafel-Mufic von vierundzwanzig Biolinen bedient Nachgebends, verfügten Sie fich in ein bewurben.

sonderes Cabinet, so ebenmäßig mit allerhand kunftlischen Bilbern, auch allerhand koftbaren Tapeten gezieret war, in welchem Sie gleichfalls mit einer annehmlichen Bocal= und Lauten=Music belustiget worden. Ueber dieses spahierten Sie in den Garten und besahen solechen durchaus, da sich dann die Arompeten und Baufen so lang hören ließen, dis sich bende Kahserliche Majestäten wieder zu Wagen geseht, welche mit allem Bergnügen Abends gegen neun Uhr zu dero Residenz wieder angelangt."

Die Sachen gingen fo im großen Train fort bis zum Jahre 1679, bem Jahre bes Romwegner Friedens. Diefer Frieden, ber bekanntlich trot Brandenburgs, bes treuen Allirten, Broteft geschloffen wurde - Branbenburg ließ ber Raiserhof hier zum erften Male gerabezu treulos im Stiche - warb nur beshalb fo übereilt abgeschloffen, bamit bie Berren in Wien wieber Belb frei bekamen. Das zeigte fich beutlich. als bie Armee unmittelbar nach bem Abschluß bes Friebens fo ftart reducirt murde, daß, wie die Frankfurter Relationen fich ausbrücken, "viele Kriegswohlverständige (Montecuculi u. f. m.) fich barüber gum Bochften verwundern muffen." Die alten wohlgebienten Golbaten wurden abgebankt und bie Confequenzen waren braftisch : es brobte Rrieg mit ben Turfen, mit Branbenburg wegen ber Unspruche auf die schlefischen Fürftenthumer und Frankreich reunirte fofort im Jahre 1680, ein Jahr nach bem ichlimmen Frieben, bas gange Elfag, ja 1681 nahm es fogar Strafburg, ben Schluffel zu Gubbeutschland, weg. Die Unzufrieben=

heit, die zu laut ward, brachte Sinzendorf endlich zu Kall.

Das Ungewitter, bem er lange ausgewichen mar, fo auffällig er es trieb, fam von Bobmen. im Sabre 1672 mar Singenborf, ber öftreichische Boffammerprafibent, nach Graf Bratislav's Tobe and bohmifder Rammerprafibent geworben. bamale fam Graf Martinis, Oberftburggraf von Brag, in die Wiener Gofburg und beantragte einen Reformversuch ber Rammer. Damale war ber Bobme Lobkowis als Premier noch am Ruber. Sinzenborf gab Lobfowit fofort ben Anschlag ein, wie er einen alten Unfpruch feiner Familie, ber fich auf 200,000 Bulben belief, baar ausgezahlt bekommen fonne. Dies gefcah; die Rammer zahlte bas Gelb an ben Fürften. Damit mar bem Reformversuche begegnet; Graf Dartinis ging, an bemfelben verzweifelnb, von Wien wieber nach Böhmen. 3m Jahre bes Momwegner Friebens befand fich ber Raiserhof wegen ber in Bien ausgebrochenen Beft in Brag; Singenborf bielt fich mit bem Raifer bafelbft auf. Blotlich erfolgte bier feine Suspenfion. Es wurde ibm, wie die Relationen fagen, "zu feiner außerften Befturzung und Alteration" - er batte fich auf bas alte Berkommen ber Dichtrechnungeablage ber hoffammer gefteift - ein Judicium delegatum unter Borfit bes bohmifchen Ranglers, Grafen Roftis, niebergefest und ber Broges Das Urtel, welches am 19. Juni 1680 erging und am 9. Oct. fruh nenn Uhr in bes Grafen Roftit Behausung - "nachbem bas Bolt

in großer Maffe eingelaffen war" — publizit wurde, lautete auf ewiges Gefängniß und Constitution feiner fammtlichen Guter.

Erweislich hatte Singenborf die kaiferliche Rammer um nicht weniger als nabe zwanzig Tonnen Golbes betrogen. Unter ben Berbrechen, die genannt wurben, fommen Meineib, Diebstabl und Betrug por. Die Berwendung feiner fürftlichen Gemablin brachte es aber burch einen breimaligen Fußfall vor bem Raifer babin, bağ ibm einige feiner Guter gurudaegeben murben, bamit er fanbesmäßig auf einem feiner Schlöffer zurudgezogen leben fonne. Und wie die Frankfurter Relationen und bas Theatrum Europaeum berichten, wußte er fich, ebe noch ein Jahr nach feiner Berurtbeilung vergangen mar, im September 1681 ein faiferliches Absolutorium zu verschaffen, fraft beffen er von allen ferneren Ansbruchen ber Rammer entlebigt und ganglich losgefprochen murbe. 1,940000 Gulben murben ihm erlaffen unb ihm erlaubt, wo es ihm beliebe in ben faiferlichen Erblanden, ja felbft in ber Refibenz, noch zu leben. Sier ftarb er bereits am 14. December 1681, eines Sonntaas frub acht Uhr, fast fechsundsechzig Sabre alt, "vorber mit allen gewöhnlichen Geremonien verfeben, foll in feinem Teftament feiner binterlaffenen fürftlichen Gemahlin 400,000, feinen Rinbern aber iebem (er hinterließ einen Sohn und zwei Tochter) 100,000 Bulben binterlaffen haben."

Das einzige Monument, bas von feiner Kammerverwaltung, welche fo viel verthat, blieb, war die große Wollenzeugfabrif zu Linz vom Jahre 1672, die unter Carl VI. und Maria Therefia noch blühte.

Sein Nachfolger war ber unten zu erwähnende Abele, welcher sein Amt bamit anfing, daß er ein kaiserliches Decret präsentirte, das sämmtliche alte Hoffammerräthe entließ und auch unter bem Ranzleipersonale eine Anzahl absetze: ber ganze Schwarm ber Räthe, Buchhalter, Secretaire, Kanzelisten u. s. w. hatte mit dem Chef betrogen und bestohlen. Nach Graf Mailath's Zeugniß giebt ein gleichzeitiges Berzeichniß der Defraudationen der untergeordneten Beamten die Summe derselben an: über eine Mil-lion Gulben.

An ber Spige bes hofftaats ftand als Oberhof= meifter nach Lobfowit' Abichieb Johann Daxi= milian, Graf von Lamberg. Er ftammte aus einem alten öftreichischen Beschlechte, bas nach ber Sage ben bofen Drachen erschlug und ben Riefen Begam übermand und früher Rittersberg geheißen haben foll, bis einer, ber lahm mar, ben Ramen Lamberg erhielt; fein Glud machte es erft burch Babeburg. 1524 wurde es unter bie Berren Rieberoftreichs aufgenommen. Der Dberhofmeifter mar ein Urentel Ca8= par's von Lamberg und ber Margarethe Lang von Bellenburg, von bem Beichlecht, aus bem Die Geliebte Maximilian's I. war: biefer Caspar mar 1554 von Ferdinand I. in den Freiherrenftand erboben worben. Der Grogvater mar Sigismund, ber Gebeimer Rath Rubolf's II. mar; ber Bater Beorg Sigismund, breier Raifer, Rubolf's II.,

Matthias' und Ferbinand's II. Gebeimer Rath und Rammerer und Oberhofmeifter ber Gemablin bes Raifers Matthias; er mar 1632 geftorben. Der Oberhofmeifter Johann Mar Lamberg mar geboren 1608 und nachdem er Studien und Reisen vollenbet, von Ferbinand II. gum Rammerberrn ernannt Als folder begleitete er Ferbinand III. auf bem Feldzug von 1634 und wohnte ber Schlacht bei Nordlingen bei. 1636 ward er in den Reichsargfenstand erhoben. Es unterzeichnete als kaiferlicher Blenipotentiar 1648 ben Denabruder Krieben und trat bann 1650 bei Ergbergog Leopold als Oberhofmeifter 1651 ging er nach Mantua, um fur Ferbinjand III. feine britte Gemablin, die fplenbibe, galante Elepnore zu werben. Er ging bann fleben Jahre lang ale Botichafter nach Spanien und erhielt bier bas goldne Blies. 1661 ward er Oberfammerer, ging bann nochmals als Befandter nach Mabrid und ichloß 1665 bie Bermählung Raiser Leopold's mit ber' Infantin Margarethe Therefe. Endlich warb er 1675 Rachfolger von Lobtowit: Chef bes Sofs, bem er als Oberfthofmeifter und Oberftfammerer borftand. Er war in allen geheimen Angelegenheiten ber Bertrautefte bes Raifers, nichtsbeftoweniger aber ber Bestechung juganglich. "Graf Lamberg," fcbreibt einmal ber frangoffiche Gefanbte Gremonville in Wien an feinen Minifter Lionne, ,ift, unter uns gefagt, gang ber Mann, ein großes Brafent angunehmen, wenn er überzeugt ift, bağ es verschwiegen bleibt." Rach bem Bengnif bes Grafen von Chavagnac, eines . am

Biener Sofe bamals wohlbetrauten Franzosen, war er ,,ein so verschlagener Sosmann, bag er seines Gleichen suchte, aber von bornirtem Geift." Er ftarb 1692. Sein Enkel war ber erfte Fürst von Lamberg, ber wieber ber Gunftling Joseph's I. war.

Bier Jahre icon por Lobfowis' Abgang vom Bofe, im Jahre 1670, mar ber Gebeime Rath Graf Johann Abolf von Schwarzenberg ale Reichs= bofratbepräfibent eingetreten. Er mar ber Sohn jenes Grafen Abam Schwarzenberg, ber ale branbenburgifder Minifter bem Raifer im breifigiabrigen Kriege fo große Dienste geleiftet hatte. ' Johann Abolf Schwarzenberg mar burch bie Freigebigfeit Erzberzog Leopold Wilhelm's - bes Bruders Raifer Ferbinanb's III., ber fo viele Rirchenwurben befleibete, Souverneur ber Nieberlande und Vormund Leopold's war - mabrend biefer Bormunbichaft einer ber reichften Cavaliere am oftreichifchen Gofe geworben, Erzberzog hatte ihm namentlich aus ben bobmifchen Rrondomainen die große und burch ihre berühmten Fifchteiche ungemein einträgliche Schwanbergifche Berrichaft Bittingau bei Budweis im fühlichen Bobmen verlieben; er bat bier feinen faiferlichen Berrn Leopold fvater, im Jahre 1680, ale berfelbe von Brag. nachbem bie Best von Bien gewichen, babin wieber gurudfehrte, "mit Lofung ber Stude bewillfommt und nicht allein 3. Raif. Daj., fonbern auch bie gange Bof-. fatt frei gehalten und berrlich tractiret," wie bie Frankfurter Relationen es berühmen. Er war feit 1644 mit einer Gräfin Starbemberg vermählt und icon feit

1646 bes Erzberzogs Dberhofmeifter gewesen. bem Tobe Raiser Ferdinand's III. hatte Schwarzenbera Leopold Wilhelm gerathen, fich mit feinem Reffen Leopold zugleich um die Raiserwurde zu bewerben, er hatte ihm auch gerathen, bas Gouvernement ber Nieberlanbe aufzugeben - beshalb mar er weber bei Leopolb, noch bei ben Spaniern beliebt. Dennoch aber behauptete er einen großen Stand am Bofe. Auerspera und Lobkowit fielen, er behauptete fich, zwar nicht in ber erften Stelle, wie biefe, aber er behauptete fich in Glanz und gang anders, ale ber unwurbige Gin's genborf es trieb. Er war ein bftreichifcher Ariftoergt von achteftem Rorn und Schlag, Leopold mufite ibn respectiren. Leopold erhob ibn fogar 1671 in ben Schwarzenberg machte eins ber Reichefürftenftanb. größten Baufer in Bien, mar aber ein fo guter Birth. baß er alle Sabre regelmäßig von feinen Ginfunften noch zurudlegte, bamit faufte er eine Menge Berrichaf= ten an, namentlich in Bohmen, woher feine Familie urfprunglich ftammte: fle bieß eigentlich Czernabora und batte fich erft in ben Suffitenfriegen nach Rranfen, wo fie bie Graffchaft Schwarzenberg burch Rauf an fich gebracht hatte, gewendet. Fürft Johann Abolf Schwarzenberg mar ein Berr von trefflichem außeren Unfeben und von guter Beredtfamteit, auch ein beroifcher Berr. Als fo viele Cavaliere Bien im Beftjahre 1679 verließen, wich er nicht und traf gute Unfalten für bas Bolt. Aber er mar ein febr ichwieri= ger Gefcaftemann: Buffenborf fagt, bag man ibn nur "ben perplexen Doctor und ewigen Zweifler" ge= nannt habe (doctorem perplexiatum et dubitatorem perpetuum). Er starb im Jahre 1683 kurz vor der Türkenbelagerung, achtundsechzig Jahre alt, in Laxenburg bei einem Besuche des Beichtvaters der Kaiserin P. Sautter plöglich — er hatte eben vorher noch einer Gebeimen-Raths-Sigung beigewohnt.

Nächst diesen Abelsherren erlangte in der ersten Hälfte der Regierung Leopold's noch ein aus der Abvocatenreihe emporgekommener-Parvenu, ein bürger-licher Actenmann überwiegendes Ansehn: der erste Hoffkanzler Johann Paul Baron Hocher. Er ward eines der frechsten Gewaltwertzeuge für den Hofabsolutismus, welcher, zuerst im dreißigjährigen Kriege durch die Militairherrschaft großgezogen, wesentlich durch Hocher mittelft der Gesetherrschaft im Style der byzantinischen Hospubliziskit befestigt worden ist.

Johann Paul Hocher war ber Sohn eines Panbektenprofesson zu Freiburg im Breisgau und hatte hier mit neunzehn Jahren gerade seine juridischen Stubien absolvirt, als herzog Bernhard von Beimar 1635 mit dem Schwedenheer auf das Elsas loszog. Gocher ward nach Innsbruck geschickt, der Hauptstadt der östreichischen Regenten von Schwäbisch- Destreich, wie Tyrols; ein Freund seines Baters brachte
ihn zu dem damals berühmtesten Advocaten auf dem
reichen Handels - und Weßplat Boten in Welschtyrol, Drächsel. Dieser und Hocher veruneinigten sich aber
bald, vergriffen sich sogar thatlich an einander. Die
Brozesse, die sie mit einander sührten, machten Hocher's
Berschlagenheit bekannt, bald helt jedermann, dessen

Sache Bocher fich annahm, biefe fur unfehlbar gewonnen, ber gefürchtete Fiscus ober bie Rammerprocurgtur unterlag wiederholt in berühmt geworbenen Pro-Die Regierung warb aufmerksam und zog ibn tent an fich: Socher warb 1652, fecheundbreißigjabrig und ein bloffer burgerlicher Abvocat, Regierungsrath. 1653 fogar tyrolifder Regimente-Wicefangler, gab jeboch bie Stelle felbft wieber auf, um befto ungeftorter wichtige Geschäfte zu betreiben, worunter bie Erwerbung ber Coabiutarei ber beiben Sochftifter Trient und Briren für ben Erzherzog Sigismund Frang, Bifchof von Augsburg und bie Beilegung von Streitigkeiten zwis fchen Tyrol und ben beiden Biethumern die hauptfach= lichften waren. Der vorlette in Tyrol regierende Erz= herzog Ferbinand Garl, Bruber von Sigismund Frang, bem Bifchof von Augeburg, ber Rais er Leopold, beffen Dheim Leopold Bilbelm riffen fich alle um Socher und nahmen ibn fogar in ihre Dienfte mit ber Erlaubniß, zeitweise auch ben Anbern bienen zu können. 1660 murbe hocher geabelt, 1663 Reichshofrath und erzherzoglich öftreichischer Comitial= und Directorialgesandter auf bem Reichstag zu Regens-1665 ftarb mit bem vergifteten Sigmunb Kranz der Seitenzweig Throl aus. Er fiel an Kaifer Leopolo: bei ber Erbhuldigung in Innebruck murbe Socher von ihm zum öftreichischen Bicetangler ernannt und vertrat fogar bie Stolle bes frant in Bien gebliebenen Grafen Johann Joachim Singenborf, als oberfter Rangler. In bemfelben Jahre noch er= hob ihn ber Raifer wirklich in biefe Stelle bes unter-

ben verftorbenen Sinzendorf. Socher aber lebnte fie feierlich ab, aus bem verftellt bemuthigen Grunde, bag er ein neugebackener Abeliger und teinesfalls zum boben Abel, bem biefe Stelle auflebe, geborig, er übrigens auch besbalb ichwer mit fremben Kurften und Mini= ftern verkehren murbe, auch in ben auswärtigen Beschäften völlig unbewandert fei. - Endlich ließ fich ber ichlaue Dann erbitten, ein Brobejahr zu machen und trat, jum Freiherrn erhoben, am Neujahrstag 1667 feinen Boften an, auf bem er fich, nachbem er 1669 auch noch Gebeimer Rath geworben, über fechegebn Jahre lang ale eben fo bienftwilliges, ale freches Berfzeug bes hofabsolutismus, treu ben Jesuiten und folglich auch ben Spaniern ergeben, bezeigt hat. Spanier maren bie eigentlichen Berren in Wien. "Der Spanische Besandte Marquis be los Balbefos und jeber Befanbte bes fatholischen Ronigs, fagt ber italienische Tourift Abbe Pacichelli, genießt die Ehre jedweder Confideng mit bem romischen Raifer: er wird, wie jum Spiele, fo jum Rathe gezogen." "Der fpa= nifche Minifter, fagt gleichmäßig ber fcwebische Befandte Buffenborf, ift fo machtig am Wiener Sofe, bag fich alle Minifter nach ihm richten muffen, als welcher fie theils burch Benfionen, theils burch ihre eigene Inclination zu ben fpanischen Rathichlagen, theils auch burch Rurcht bermaken im Baume balt. bag fich feiner ruhren barf, absonderlich ba fie bas Exempel des Fürsten Lobkowis vor Augen haben und fich billig an feinem Unglude fviegeln." - Socher war es vorzüglich, ber ben Fürften Lobkowit fturzte mit Hulfe ber ihm aus Aprol her unbegrenzt vertrauenben Kaiserin Claubia. Das angeblich in Lobsowis' Papieren aufgefundene Wiswort: "Claudia claudebat, sed non claudebat ubique! Si bene claudisset, Claudia virgo suisset"! — war wahrscheinlich aus Hocher's Fabris.

Buffenborf entwirft von Bocher folgenbes Bilb: "Baron Bocher ift, ein grundgelehrter und fehr eloquenter Mann, ein Juris Consultus, wie er benn qu Bogen einen Abvocaten Anfangs agirt, nachgebenbs aber bei bem Regensburgifden Convent publicum Imperii statum und die ihm anklebende Schwachheit wohl Von frember Botentaten Intereffe und Force hat er bei Untretung feiner Charge wenig gewußt, babe auch bei meiner Unwesenheit am Sof beutlich merten konnen, bag er fich nach und nach, absonderlich burch bie Conversation mit so vielerhand fremben Ministern, informirt und febr gebeffert. Ift zugleich vir laboriosissimus und von dem man mit Wahrheit fagen fann, bag obngeachtet feiner öfteren Incommobitat von ber Gicht, er fein ander Divertiffement als in ber Arbeit und in ben Affairen sucht, bat barneben eine unerhörte Gedulb und weiß alle seine Borte auf bie Goldwagge zu legen, auch die Antworten bergeftalt einzurichten , bag er niemals ohne Schlupfwinfel fein wird. Er bat bas Glud, bag man ibn allerbings unintereffirt halt und habe ich auch nichts anbers finden fonnen, als bag er ben Raifer in Auctorität und grandeur zu fegen trachtet, ohne auf die Freiheit ber beutschen Stanbe viel zu reflectiren, als beren foiblesse

thm mehr als zu wohl bekannt. — Ift über bas purus putus Jesuita und nehft bem geheimen Secretair Abele selbigem Orben und consequenter Hispanis allerdings addictissimus, bannenhero ist er ein großer Berfolger ber Brotestanten, wird auch seinem Geren allezeit nur Consilia ad absolutam monarchiam spectantia suppeditiren."

"Ueberall, fagt Sormabr, ericheint bei Bocher ein Meer von Remniniffen, ein fcarfblidenber Sinn, aber überall ber Inftinct ber Gewalt und bie Willführ - ber felbft ben Ultramontanen überbietenbe wilbe Absolutift - ein Curial aus bem bas empire. ein byzantinifcher Gofpublizift, einer ber Rechtsgelebrten, bor benen Sugo Grotius, ber unfterbliche, warnt: ,, qui juris privati finibus se includunt et vix ullum habent usum, qui nostri sit argumenti, scholasticam subtilitatem cum legum et canonum cognitione conjunxerunt, tanto perniciosores, sin a contraversiis etiam populorum atque regum non abstineant." Von einem Bolfe hatte Socher bie Ibee einer Schaf= ober Schweinheerbe, bie man erbt, wieber vererbt, zerftudt, vertauft, vertaufcht. Dumm fein Anderer und bumm machen Un= berer - um als ber allein Rluge, ober boch ale ber Einäugige unter ben Blinden im Truben zu fifchen, fcbien auch ihm bie Saupt= ftaatsaufgabe. Um fluchwürdigften wirfte hocher in ben Geschäften Ungarns, bas er in Blut zu erfaufen und fich beshalb felbst mit ben Turfen zu verbin= ben trachtete. Auf hocher geht bas Bort Spitt=

Ier's: "Behe bem Angebenken bes bamaligen öftreischischen Goffanzlers, ber seinem schwachen herrn zu einer fortbauernben, ummenschlichen Strenge rieth! Sezwiß nur er mit seinem thrannischen Plane war ber wahre Haupturheber ber großen Revolution, die Emerich Tötöly ansing. Denn weber die französischen Emissarien, noch Kürst Apaffy von Siebenbürgen, noch Tötöly selbst hätten ausrichten können, was sie vollbracht, wenn nur einigermaaßen menschlich regiert worden wäre."

Socher, bieser "hartgesottene" Minister, starb nach zurückgelegtem sechsundsechszigsten Jahre zu Bien am 1. März 1683, vierundeinhalb Monat vor der türkischen Belagerung, dem Zenith seines verderblichen Thuns. Er hinterließ das für jene Zeit und für seine Herfunft und Stellung kaum glaubliche Vermögen von mehr als einer Million, aber keinen männlichen Erben.

Bie sein Borganger, ber Carbinal Richelieu, ein politisches Testament hinterließ, hinterließ auch Hocher eines — bas wie bas Richelieu'sche seine ächte Grundlage hat, aber mit späteren Zusätzen von Idrger, Kinden, Mansfelb und besonders Rummel, der unter Joseph I. lebte, verbrämt wurde. Das Original des Hocher'schen Testaments ist im schwülstigen Jesuitenküchenlatein geschrieben; die Häberlin gaben es im vorigen Jahrhundert deutsch mit den Bersträmungen heraus. Besonders berühmt sind "dieses blutgierigen, absolutistischen Curialisten brüllen de Gutachten" gegen die schon vom großen Kursürsten auf die Bahn gebrachte Königswurde für Preußen, überhaupt gegen die Sucht der alten Fürstenhäuser, Rurfürsten und ber Rurfürsten, Könige zu werden, gegen die Einführung und Parisication Rußlands im europäischen Staatsrecht.

Mit Socher mar ein Saupturheber ber Blutfcenen in Ungarn, bas endlich bie Turfen vor Wien brachte, ber oben in Buffenborf's Bericht ermahnte Boffecretair bei ber öftreichischen Soffanglei, Chriftoph Abele. Abele gehörte einer Familie an, die aus bem Breisgau, mober Bocher ebenfalls mar, ftammte: fie war schon von Carl V. 1547 geadelt worden. Der Bater war hoffammerfecretair und auch ber Gobn barvenirte in ber Ranglei. Abele ward nach Singenborfs Rall 1681 beffen Nachfolger ale Goffammerpräfibent. Er trat biefen Boften ab an Graf Bolfgang An= breas Urfin von Rofenberg, ben Urgroffvater bes erften Fürften, ber 1695 ftarb, er trat ab beim Ausbruch bes Kriegs mit ben Turfen im Marg 1693, zu ber Beit, als hocher ftarb. Er murbe noch bauptfächlich gegen bie ungarischen Malcontenten bei ben Bonen verwandt, die nach der abgeschlagenen Turfenbelagerung verbangt wurden. 1684 erbob ibn gur Belobnung Leopold jum Grafen von Sading und Lilienberg. Er farb 1685, flebenundsechzig Jahre alt und hinterließ nur eine Tochter, Die ins Rlofter ging. Sein Erbe war fein Reffe. Schon ale hoffecretair, faat ber Abbe Bacichelli, befag ber Abele ein Ginfommen von 50,000 Bulben und erwarb fich die fconften Befigungen. Go berichten bie Frankfurter Relationen jum Juni 1681, bem Jahre, wo er am 26. April Goffammerprafibent warb: "Gerr Goffammer-Prafibent von Abele begab fich auf fein ansehnliches Lufthaus zu Nußborf, allwo er eine ftattliche Gafterei gehalten und bie bazu eingelabenen Cavaliere in zwei schönen zubereiteten Schiffen die Donau auf- und abführen laffen." Dem Kaiser war Abele wie Lobkowiz wegen seiner luftigen Einfälle besonders lieb.

Um bie Galerie ber Rathe Raifer Leopolb's gu vervollständigen, fuge ich noch die feche Manner bei. Die in ber letten Beriobe ber Regierung beffelben überwiegendes Unfebn genoffen : bie beiben Soffangler Strattmann und Bucelini, von benen erfterer bie hannoverische neunte Rur verschaffte, Ringty, ber bobmifche oberfte Rangler, ber in gewiffem Sinne in ber letten Beit ber Premierminifter war, ein eifrig fatholifch gefinnter Berr, ber hauptfachlich gur Babl bes Convertiten August auf ben polnischen Thron wirfte, Barrach, ber besonders bei ber wichtigen Spanischen Successionsangelegenheit gebraucht- wurbe, Jorger, ein Convertit aus bem ebemals eifrigften protestantischen Berrengeschlechte Defterreichs und endlich ein Jefuit, ber Bater Bolff, ber bas Sauptwerkzeug zu bem unpolitischen Schritt mar, bie Ronigemurbe Breugens anquerfennen.

Theo borus Alethaus Geinrich, Grafvon Strattmann war ein muntrer Rheinlander, er ftammte aus einer unberühmten Familie in Cleve, machte fich aber burch seine Berbienfte am Biener hofe Bahn. Er flieg bis jum Geheimen Rath. Im Jahre 1683

marb er nach Socher's Job Obrifter Soffangler und von Leopold in bemfelben Jahre, bem großen Gnaben= fabre, bas fo viele Abelserhebungen gefeben bat bas Jahr ber Belagerung Wiens burch bie Türken, ein fo wichtiges Jahr für die Abelsehren, Breufen bas Jahr 1786 - in ben Grafenstand erhoben und mit ber Berrichaft Beurbach beanabiat. Bon biefer Beit an bis zu feinem Tobe murbe Strattmann bas Orafel am hofe, Leopold's Mund und Auge im Cabinet, benn er wußte felbft in ben ichwierigften Sal-Ien immer Rath zu ichaffen, wenn auch nur einen Balliativrath. Alle Arbeiten gingen ihm leicht burch bie Banbe und Jebermann batte gern mit ihm in Geichaften und im gewöhnlichen Leben zu thun. feiner angenehmen gesellschaftlichen Baben mar er bas Bergnugen und bie Wonne bes gangen faiferlichen Durch feine Band gingen bie wichtiaften Daufes. Staats = und Reichsgeschäfte; er mar es, ber unter andern mit Rinsty ben Frieden zu Mommegen ichloff 1679, und bie große Alliang mit ben Seemachten 1689. und ber Sannover bie neunte Rurwurbe verschaffte 1692. Das Jahr barauf ftarb er. Er binterließ vier Sohne, von benen einer, Beinrich Johann Frang, ben Frieden zu Ryswid 1697 abschloß, mit benen aber bas Gefchlecht icon 1726 wieber erlofch, und brei Abchter, von benen eine, Eleonore, 1692 an ben ungarifden Grafen Abam Batthiany vermablt. bie Bergensfreundin bes berühmten Eugen mar. Die Batthiany erbten ben Namen Strattmann.

Strattmann's Rachfolger als oberfter Soffangler

war Baron Julius Friedrich Bucelini. erscheint im Etat von 1678 unter ben nieberofterreichis ichen Regimenterathen auf ber britten Ratheftelle amis ichen ben Grafen Mollart und Beuffenftein: Die Familie foll, wiemobl ber Rame italienisch lautet. aus Flandern berftammen, unter bie neuen Befdledter bes nieberöffreichischen Ritterftands marb fie 1636 aufgenommen und 1652 in die neuen Gefchlechter bes nieberöftreichischen Gerrenstanbs. Von Bucelini ere gablt ber jungere Dofer eine mertwurdige Gefcichte. wie er emportam. "Bucelini batte bei ben Bebeimen Conferenzen, bie ber Raifer mit feinen vertrauten Diniftern bielt, im Borgimmer zu warten. Einst traf fich's, bag über ein wichtiges ju ichliegenbes Bundnif in Begenwart bes Raifers bie geheime Berathichlagung gepflogen murbe, an ber nur zwei Minister Antheil batten. Rach einer lange gebauerten Conferenz war ber Schluß wirklich gefaßt. Der im Borgimmer wartenbe Bucelini batte aus bem allgemeinen Lauf bes politifden Geftirns gefchloffen, bag biefe Frage in ber Berathung fteben muffe und aus ber langen Dauer ber Situng: bag nun wohl ein wirklicher Schluß gefaßt worben fein möchte. Durch Abwiegung politischer Grunde und Gegengrunde hatte er, wenn bie Sachen in ber Ordnung gingen, bas Resultat bei fich berausgebracht. Ale ibn ber Raifer nach geenbigter Confereng allein ju fich ins Cabinet rufen ließ, redete er ben Monarchen mit einem Gludwunschungscompliment uber bie icone Entschliefung an, die Ihro Dajeftat Diefen Morgen gefafit batten. Der Raifer, fo fich bes

engen Geheimnisses unter brei Personen bewußt war, wollte burchaus wissen, welcher von ben zwei Ministern ihm solches entbeckt habe. Bucelini konnte keinen nennen und gestand endlich: daß er sich selbst dieses so zusammengedacht habe. Der von dem Verstand des Mannes entzückte Monarch sagte ihm darauf: "Wenn du so viel kannst, so mußt du nicht vor der Thür braußen, sondern brinnen sein", zog ihn in den geheimsten Geschäften von nun an mit bei, machte ihn endslich zum Staats-Kanzler und befand sich wohl dabei."

Das Bundniß, das Bucelini errathen, war wahrsscheinlich bas so ungemein wichtige Haager Bundniß gegen Frankreich vom Jahre der Belagerung Biens durch die Aurken 1683, nachdem Ludwig XIV. Straßburg weggenommen hatte. In demselben Jahre 1683 noch ward die Familie Bucelini von Leopold in den Grafenstand erhoben. Der Hoffanzler Graf Bucelini war ein gutmuthiger, friedlicher, harmloser Mann, der die Dinge gehen ließ, wie sie gingen. Er starb im Jahre 1712 im Privatstand, nach Leopold's Tode hatte er seine Stelle niedergelegt. Er hinterließ nur zwei Söchter, von denen eine den Großvater des nachsberigen Staatskanzlers Cobenzil heirathete.

Eineneben so großen Stand als diese beiden öftreichischen hoffanzler hatte bei Gose ein böhmischer Gerr, ber böhmische oberste Kanzler Graf Franz Ulrich Kinsky, ein Brudersenkel bes mit Wallen ftein ermordeten Wilhelm Kinsky. Er besaß nicht gewöhnliche Anlagen, sprach und schrieb mit Vertigkeit die in ben Geschäften nothigen hauptsprachen, hatte eine ungemeine Gabe ber Menichenkenntnig, bagegen ging ibm bie gang ab, bie Bergen ber Menfchen zu gewinnen. Er war in gewiffem Sinne ber Bremierminifter, Leppolo achtete ihn über Alles boch, weil er überzeugt war, bag er fich auf feine Redlichkeit gang verlaffen Aber Strattmann liebte er und besbalb befam biefer boch zuweilen ben Borgug. Beibe Minifter waren beshalb, obgleich fle unter andern zusammen 1679 ben Nommeger Frieden abzuschließen hatten, einander entgegen und fingen erft furz vor ihrem Enbe an fich zu trauen. Babrend Strattmann beiter, beweglich und leicht in ben Geschäften mar, war Rinsty tieffinnend, ernfthaft, grundlich und wollte auch alle Beschäfte aus bem Grunbe gehoben wiffen. war ein tiefgelehrter Berr, flets voller Gebanten und oft fo zerstreut, bag man erzählte, er babe einft im faiferlichen Borgimmer brei Bute auf einander gefest und boch immer noch nach bem feinigen verlangt. Rineto mar ein energischer Berr, ber ben Rrieg mit Franfreich - ben anberen Berren entgegen, bie Belb ersparen wollten - aufe Nachbrudlichfte zu führen Er ichloß 1679 ben Frieden zu Dymmegen mit Frankreich, feste fich aber bem Abschluffe bes Ryswicker Friedens 1697 hartnädig entgegen. "Ich mage 211 fcmoren." fcbreibt ber englische Befanbtichaftefecretair Mr. Prior in einer Devesche aus bem Saag vom 17. September 1697 an ben Befandten in Wien Lorb Lexington, "obgleich ich fürchte, Sie konnen Befabr laufen als Rebell an ber augustissima casa ge= pfablt zu werben, Sie werben froh fein, wenn ich Ihnen

ben Friebensvertrag unterzeichnet ichiden fann - benn Braf Raunis (ber öfterreichische Friedenscongrefigefandte) und feine Bruber benfen an feinen Frieben, als wenn fie mit Gewalt bazu gezwungen werben 2c. Diniren Sie nicht mit Rin (Rinefp) und raumen Sie fo fonell, als Gie fonnen, bas Felb!" Rinsty war ein eifrig fatholischer Berr und babei vollfommen unbestechlich. Er folug bas Gefchent, bas ihm ber proteftantische preußische Soff fur Bermilligung ber Ronigswurde burch ben Grafen Dobna bieten lieg, aus, beförberte bagegen eifrig bie Babl bes fa= tholifch geworbenen Rurfürften von Sachfen jum Ronig von Bolen. Er war ber Ginzige am hofe, ber zu bes Raifers Dienft Spione an ben europäischen Gofen bielt, er erfuhr baburch bas Bebeimfte, was in ben Cabineten vorging. 1699 gerade am hochzeitstage bes romifchen Ronigs Joseph I. am 24. Februar, gerade als ber fpanische Erbfolgefrieg in Aussicht ftand: Leopold gebachte in biefer eruften Beit wieberholt mit größter Sochachtung bes treuen Dieners.

Bu biesen treuen, unbestechlichen Dienern gehörten auch Garrach und Jörger. Graf Ferdinand Bonaventura Garrach warb hauptsächlich in ber spanischen Successionssache gebraucht und ich komme ba auf ihn zuruck. Nach Kinsky's Tob hatte er bie Sauptleitung ber auswärtigen Geschäfte.

Johann Quintin, Graf von Jörger war ein Entel Gelmharb Jörger's von Gerrnals, bes bereinstigen Sauptvorfechters ber Protestanten unter

Ferbinand II. Er trat furt nach bem weftpbalifchen Frieden wieder gum fatholischen Glauben, warb 1659 gegraft und farb ale Gebeimer Staate und Conferengrath, Stattbalter in Dieberoffreich au Wien. Rammerberr und Ritter bes golbnen Bliefes, im Tobesiahr Leopold's 1705, 80 Jahre alt. Sein Schwiegerfohn war Ernft Rubiger Starbemberg, ber Bertheibiger Biens in ber Turkenbelagerung 1683: Um Bofe nannte man ibn wegen feiner Rechtschaffenheit nur "ben Reblichen," er foll ziemlich arm geftorben fein. Er murbe Biftoriograph Le op olb's. wiber beffen Willen. Die acht Banbe Memoiren, Die Borger nach bem Borbild ber Rhevenbuller'ichen Annalen ber Beiten ber Ferbinanbe über Die Gefchafte. welche zu Leopolb's Beit im faiserlichen Gebeimen Rathe porgefommen, bruden laffen wollte, mußte er, als ber Raifer fab, bag alle Bebeimniffe ber Beit barin ftanben, unterbruden, nur die faiserliche Bibliothef behielt noch Exemplare. Graf Dailath bat bas Danuscript theilmeise benutt. 3orger's Geschlecht ift 1772 erloiden.

Endlich ift noch als ein sehr einflufreicher Mann in Leopold's letter Regierungsperiode zu nennen: ber Jesuitenpater Wolfs. Er war ein geborner Baron von Lüdingshausen, ein Westphale von Geburt, Wirklicher Geheimer Nath und zu vielsachen geheimen diplomatischen Sendungen im Krieg und Frieden gebraucht. "Diese heiligen Männer", schreibt einmal von Wolff der englische Sesandte Lord Lexington in Wien unter'm 30. Juni 1696 an seine Regierung, "mussen Detreich. V.

ihre Kinger in allen Sachen haben." Dem Kaifer war er, wie Lobkowiß, Strattmann und Abele, wegen seines angenehmen Umgangs werth und theuer. Er war der Hauptrathgeber nebst dem Prinzen Engen zum Beginn des spanischen Erbfolgekriegs, er war es auch, der Preußen die Königs würde verschaffte. Im Interesse seines Ordens suchte er nicht nur dem neuen preußischen König, sondern auch dem russischen Zaar Peter dem Großen, als diesser zu Besuch nach Wien kam, sich zu verbinden.

Sehr richtig ift, was Kaßmann in ben Tobtengesprächen seinen Leopoldum an ben Ludovicum XIV. sagen läßt: "Niemals habe ich sonberliche Tentation bei mir verspüret ic., Jemanden, wer es auch sei, Tort zu thun. Wer aber vermeinet, bennoch Ursache zu haben, sich über mich zu beschweren, ber kann versichert sein, daß mir die Schuld keineswegs beizumessen, sonbern einigen meinen Ministris, auf welche ich mich sehr verlassen."

3. Hoflustbarkeiten unter Leopold. Uebersicht ter gesammten an bem kaiserlichen hofe vorgekommenen hof; und Staatsgeschäfte im Laufe bes Jahres 1665. Graf Leslie's große Ambassare nach Constantinopel.

Bu Anfang seiner Regierung, in den Jahren, wo er noch unverheirathet war, bis zum Jahre 1666 und noch unter der ersten spanischen und der zweiten tyrolischen Gemahlin Margaretha und Claubia wohnte Leopold bsiers den Hossuskarkeiten namentlich im Carneval bei, Schlittenfahrten — wiewohl er dabei incognito zu erscheinen psiegte — Wirthschaften und Balletten. So heißt es in ben Frankfurter Relationen gum Jahre 1665 :

"In benfelbigen Tagen wurden wegen berannaben= ber Faftnacht = Beit und gefallenen Schnees unter ben Sof=Cavalieren unterschiedliche Schlittenfahrten. Birthicaften und Balletten angeftellt. aleichen Dienstags am 27. Januar bies bei Gr. boch= araff. Erc. S. Sofmarichall Grafen Beinrich Wilhelm von Starhemberg 2c. vorgangen und baben 30 Cavaliere bie fürnehmften Damen und Fraulein, welche alle mit Baruquen, Cafqueten, Feberbuiden und mit frangoffichen reich verbrämten Roden. aleich ben Manne-Berfonen angethan gewesen, in Schlit= Denen folgends eine foftbare Mahlzeit ten geführt. und Ballet gehalten worden. Sonnabenbe ben 31. Rachmittag um 3 Uhr ging abermals eine anfehnliche Schlittenfahrt in lauter Mafqueraben vor, fo in 18 Schlitten bestanden, ba Ihre Raif. Maj. felbften, wie= wohl "unfandbar" mitgefahren. Dero Libree und Rleibung, wie auch gesampter Cavaliere burchgebenbs arun gewesen, nach Tracht -und Manier ber Schweizer, mit filbernen, reich verfetten Gallaunen und bamit bid ausaemachten ichweizerischen Rleibern; weiters mit fleinen fcwarzsamminen mit weißen Vebern aufhabenben Bei jebem Schlitten waren vier Reitenbe Baretlein. und zwei Berfonen zu Tug, neben anfange vorherge= henben und zu Enbe folgenben Schlitten — beren ieber mit feche weißen Bferben bespannt, - barauf Trompeten und Geerpauten erichollen. Rach vollende= ter Schlittenfahrt warb in Ihrer Mai. ber vermittweten Raiferin Logiment eine Birth= fchaft angestellt, mobei aber feine andere, als bie Bofbamen und Cavaliere, fo Ibrer Raif. Daj. im Schlittenfahren aufgewartet, fich befunden. Bei wel= der Ergöslichfeit bie altere faif. Pringeffin (Eleonore, bamale 11 Jahre alt, fpatere Ronigin von Bolen und nachber Gemablin Carl's von Lothringen) eine Spanierin, bie jungere aber (Maria Anna, 10 3abre alt, fpatere Rurfurftin von Bfalg=Reuburg) eine Niederlanderin reprafentirte. Der Rurft von Bortia war burche Loos Wirth, beffen Fürftin aber Birthin worben, find auch biebei alle Damen in gleicher Mascarata und Farbe, wie bie Cavaliere angekleidet gewesen und bat die Freude bis um 1 Uhr nach Mitternacht gemabret."

"Am Fastnachtsbienstag, 17. Februar, hat Ihre fürstl. Durchl. von Bortia, Kais. Obrister Gof-meister, seinen Geist aufgeben und die Schuld ber Natur bezahlen muffen." Portia war schon zu Ansfang bes Jahrs schwer "am Galsweh und Bodagra" erfrankt und hatte schon ehe er ben Wirth bei ber Kaiserin Mutter machte, die Sterbesakramente erhalten, sich aber wieder in etwas damals erholt.

"Gleich bes folgenben Tags, am Aschermittwochen, enbete fich auch bei hof die Fastnacht und zwar mit einer Comobia und einem Aufzug der Raif. Ebel-Inaben, von ungefähr 24 Masquerirten zu Pferd wohl ausstaffirt, sambt 12 Arompetern und einem Beerpaufer, welche durch die fürnehmsten Straßen der Stadt weimal gezogen."

"Darauf also fort Donnerstags bie fonderbare Unbacht in ben Rirchen wieder angefangen."

3ch laffe auf biefe gaschingsluftbarteiten bie Lifte folgen ber vornehmften übrigen Dof- und Staatsvorfallenheiten in bem baran fehr reichen Jahre 1665. Es war bas Sabr, in welchem bie beiben einflußreichften Manner ber Regierung Leppolb's. Fürft Lobkowis Oberfthofmeifter und Cocher Doffangler wurde, in welchem & e o polb feine erfte Beirath mit ber fpanischen Infantin unterhandelte, in welchem Graf Leslie, ber feit ber Eger Morbnacht von Stufe gu Stufe geftiegene Generalfelbmaricall und Gebeime Rath, feine famose Ambaffabe nach Conftantinopel that. bie bem nach Montecuculi's Siege bei S. Gottbarb 1664 gefchloffenen Frieden folgte und in welchem endlich und nun jum lettenmal ble Monarchie wieder vereinigt wurde, indem nach Absterben bes in Innsbruck regierenben Seitenzweigs, Throl und Borberöftreich an Leopold wieber beimfielen. Die Lifte, Die ich nach Anleitung ber in bie Frankfurter Relationen übergegangenen, zum Theil in febr nervofer Sprache abgefaßten Biener Bofberichte gebe, gewährt einen febr intereffanten Ginblid in bas gesammte Betriebe ber gwifcen großen Staatsgeschäften, religiblen Uebungen und Brivatergöhlichkeiten mannichfach getheilten, in ihrer Art febr reichen Welt bes Wiener Sofs.

Sonntag ben 22. Febr.: Aufbruch eines Couriers nach Mabrib mit Brafenten für bie kaiferliche Braut und bem goldnen Blies bes gestorbenen Fürsten Bortia, bas Leslie versprochen worben.

Montag ben 23. Febr. ward bie erledigte Oberbofmeifterftelle Bortia's bem Fürften Lobfowis aufgetragen, welcher ben barauf folgenben Sag burch ben Obriften Rämmerer Grafen Lambera in ber Ritterftube vorgestellt murbe. - Gleichzeitig find auf Begebr bes Grafen Leslie, ber aus bem Raif. Bof-Rriege-Bablamte ein großes Gelb auf Abichlag empfangen, brei vom Grogvezier gefchiefte turfifche Soneiber in farter Burichtung ber Rleiber fur bie faiferliche Botichaft beariffen gemefen. Wegen "obnumbgänglichen Ausgaben bei vorhabender Absendung nach Conftantinopel und baju geborigen Unfoften, bann ju Ihrer Maj. eigener hofftatt, ju Bezahlung ber Greng= und in biefem Lande einquartirten Bolfer, Un= terhaltung ber Baffergebäu und sonften" batte Leopold ben 21. Januar an bie nieberöftreichischen gand-Rande das Anfinnen einer Summe von 450,400 Gulben geftellt.

Freitag ben 27. Febr.: Bormittage Borftellung bes Fürften Don Sannibal Gonzaga an ge-fammte Kriegsräthe als Rachfolgers bes zum Oberhofmeister beförderten Fürften Lobkowit in ben Gofftriegsrathspräsibentenposten burch diesen nebst Abiegung bes gewöhnlichen Eids und Einführung in die Kriegs-pathsftube.

Um 12. März kam ber aus Juffy von ben Türten vertriebene Boiweb ber Moldau, Fürst Gregorius Zeika, incognito au ben hof mit Bitte um Berwendung bei ber Pforte, "welches man nicht allerdings gerne gesehen."

Am 27. Marg: Anfunft ber beiben Grafen Arundel, Bruber bes herzogs von Norfolt and England, um Graf Leslie bei ber Gefanbifchaft nach Conftantinopel zu begleiten. Nach und nach fanden fich mehrere ausländische Cavaliere ein. Frangofen und Italiener, um ber Ambaffabe fich ebenfalls anzuschließem, und zum Theil, um von Conftantinopel nach Jerufalem zu geben. "Bar Graf Leslie entschloffen, biefe Ambaffabe bergestalt ansehnlich einzurichten. baß bergleichen hiebevor nie gefeben worben fein folle. S. Erc. eine große Stanbarte ober Fahne von Gilber und Golb gestickt, jurichten, Billens, bamit feinen Ginang in Conftantinopel zu halten, wiewohl einige Staateverftanbige zweifelten, ob ber Zurtifche Raifer folches zulaffen werbe." \*)

Den 4. April am h. Ofterabend wurden bie nach Conftantinopel bestimmten "sehr kunstlichen, hochstoftbaren und überaus herrlichen Präsente, für den Großsultan, die Großsultanin und etliche hohe Minister in Constantinopel bestimmt," nach Wien gebracht. Sie kamen aus Augsburg, dem von Alters her berühmten Hauptplatz für getriebene Silberarbeiten. Die Präsente bestanden in einem großen Spiegel mit silbernem Tuß und Rahmen, "mit durchgrabener sehr kunstlicher Arbeit," zwei mannshohen Springbrunnen mit silbernen Röhren, der-

<sup>\*)</sup> Es geschah, was bei Kuffftein unter Ferbinand II. geschehen war: ber Bericht, ber unten folgen wirb, lautet gang fo traurig wie bamals.

gleichen Blumenbufcheln und Leuchtern, einem mannsho= ben filbernen "Räftlein mit Gelbfach. Schreibzeug und anderem Kachwert", zwölf mannshoben und vier halb fo großen Leuchtern, jene "bag man fie bei Gaftungen binter ber Bafte Ruden mit Lichtern besteden tonne, biefe auf ben Tifch zu feten." 24 großen Reisschalen. 24 großen Schuffeln, 5 großen Baffertrugen, 8 großen Gießfannen und Bafchbeden, 2 Blumenfrugen, 8 Flacons zu wohlriechendem Waffer, 3 filbernen Tifchen, bavon einer 11/2 Centmer ichwer und 2 Schreibkaften -"alles pur lauter Silber und zum Theil vergolbet." -Bu biefen Augsburger funftreichen Silberarbeiten follten noch spanische und italienische Sachen fommen. Nachgeschickt wurden bem Grafen noch nach Ofen, als er icon abgereift mar, "etliche 60 foftbare Uhren und mehr anbere Galanterien."

Am 14. April: Exequien für Raifer Ferbinand III. in ber hoffapelle.

Am 15. April 10 Uhr Bormittage: Auffahrt bes Bischofe von Dimut bei Gofe, ber nach geenbigtem Geheimen Rathe bie Leben empfing.

Am 19. April Rachmittags versprachen Ihre Kais. Maj. in der Hoffapelle einen Juden bei der Taufe.

Um 20. April: Schaufpiel mit luftigen Bal- letten.

Am 23. April: Abgang bes Raifers gur "Raisgerbait" nach Laxenburg.

Am 29. April: Rudfunft bes Couriers aus Mabrib mit bem "gulben Bellus" für Graf Leslie. Am 5. Mai: Rudfunft bes Kaifers von Laxen= burg nach Bien.

Am 7. Mai beurlaubte fich S. Graf Leslie ,,,mit seinem ganzen Begleite, wie er an bem türkischen Sofe zu erscheinen Fürhabens ift" bei 3. Rais. Raj. und ber verwittweten Kaiserin "mit allerunterthänigstem Sandkuß." Der Auszug geschah aus S. Exc. Wohnbehansung, "so bas Dietrich fteinische Saus," über bie Schottenfreiung nach ber Burg. Boran ritten:

- 1) Amei Sattelfnechte.
- 2) 3mei Couriere und zwei Quartiermeifter. Folgten :
- 3) Der Stallmeister bes Botichafters, Rittmeister Ernft von Bolffen in pfirsichbluthefarbenem Golbftud mit bochrothem Raftan.
- 4) Acht Sandpferbe mit ihren Reitfnechten, ebenfalls in golbfarbnen Roden mit goldnen Blumen burchwirft und rothen Kaftanen.
- 5) Zwölf Bagen zu Pferb in langen (turfischen) Leibroden von geblumtem Golbstud mit rothscharlachenen Raftanen und Gurteln und Sabeln von gutem Silber.
- 6) Ucht Trompeter in gleichen goldfarbatlaffnen Röcken und rothen Kaftanen mit filbernen Trompeten und ein Bauker.
- 7) Der hofmeifter bes Botschafters, wieber in Golbftud-Rod und Raftan von rothem Sammet.
- S) Ein Trupp Offiziere mit ber ermähnten bes benklichen Stanbarte mit bem kaiserlichen Doppelabler auf ber einen und einem rothen Kreuz (bem später unfichtbaren Wappen Ungarns) auf ber andern Seite.

- 9) 3wolf Laquaien mit "türfischen hafen, gleich einem Salbmonb." Darauf folgt:
- 10) Der kaiserliche Dolmetsch &. Bach in und ber Gesandtschaftssecretair, wieder in Goldstückröcken und rochsammtnen Raftanen. Run kam die haupt- berfon:
- 11) "Ihre hoch gräfl. Exc. ber kaiferliche Botschafter auf einem mit einem Reiherbusch von Golb und
  Silber über die Maaßen wohlausgezierten Schimmel."
  Er war bekleibet mit einem weißilbernen Stud und
  langen Rod, so auswendig auch von filbernem Stud
  und barauf sehr hoch eingewirkten güldenen Blumen,
  inwendig aber mit kostbarem Bobel gefüttert. Auf seinem Turban stedte ein Reiherbusch, eingefaßt in einer
  in Gold mit Diamanten versehenen goldnen Rose,
  die mit vielen andern köftlichen Kleinobien behängt war.
- 12) Vor und neben idem S. Botschafter traten zu beiben Seiten in gleicher kostbarer Livree, rothen langen Röcken, vierundzwanzig hellebardirer und zwölf huissiers. Folgten:
- 13) Zwanzig Gesandtschaftscavaliere, alle in Röcken von Gold- und Silberstück mit hochroth und blau-samminen Kaftanen in sechs Gliebern, als:
- 1) Graf Johann von herberstein, Graf Stierheim (? Stierum), wieber mit einer bebent-lichen Standarte in weiß Silber gestickt, auf ber einen Seite ben Doppelabler, auf ber andern ein Frauenbild, und ber englische Graf Arundel, ber Aeltere.
- 2) Markgraf von Duraggo, ein iGenuese, ber bamals für feine Republit Sanbelsfreiheit im tur-

Kifchen Reiche erwirkte, Markgraf Becori (?) und Baron Fünfkirchen aus einer alten bitreichischen Gamilie, welcher später unterwegs noch vor Belgrab in einem Duell mit Baron Red etliche Bunden empfangen "fo ihm aber ber kaiferliche Gof sehr übel gefallen laffen."

- 3) Graf Arundel, der Jungere, der franzöfische Marquis von Chateauvieux und Baron Bienenborf.
- 4) Die Barone von hap, von Reck und Coronint.
- 5) Baron de Fui (ein anderer Franzos) und bie herren von Kornfeil, aus einer Schweizerfamistie, die 1705 gegraft ward, der junge Mann ftarb auf der Reise plöglich noch vor Abrianopel und Kaftner.
- 6) Die herren von Langen, Bincenz Mareino und hauptmann Comeil (ein Engländer). Darauf noch herr von harbegg und Wagenmeister Den Beschluß bes Jugs machten:
- 14) Des Botschafters rothsammine Ganfte mit Maulthieren mit toftlichen Gatteln und Feberbufchen.
- 15) Der Leibwagen, "so sehr prächtig anzusehen, maaßen selbiger sampt ben sechs Pferben über zehntausend Reichsthaler gekostet" und bann endlich noch:
  - 16) 3mei fechespannige Caroffen.

Den prächtigen Leibmagen schenkte Leslie bem Gultam webst vier englischen Doggen, "wofür man sich, heist es in bem Berichte, unserexseits einer guten Bergelstung verseben, ift aber bloblich bei Prafentir= und

Berehrung eines schönen Cafftans verblieben und fonft weiter nichts erfolget."

Am 16. Mai: Andienz eines am 14. mit vierzig Pferden angelangten Gefandten des Fürsten von Siebenbürgen Apaffy in Laxendurg beim Kaiser — er brachte große Geschenke, bestehend in einem reichgeschirrten Pferd, einem goldbeschlagenen Pallasch, sibernen Kühlkesseln, Rauchsässer, Schalen, Schreibzässen u. s. w. für den Kaiser und für den Obristhbosmeister, Obristämmerer und Kriegsrathspräsidenten jedem ein Pferd sammt köstlichen seidnen Teppichen. Sein Begehren war, daß in die Instruktion des kaiserlichen Gesandten gesetzt werden möge, Siebendürgen kaiserlicher und kürkischer Seits beim alten herkommen und der Religionsfreiheit zu belassen.

Am 25. Mai, Pfingstmontag zwischen zwei und brei Uhr Rachmittag: Ausbruch des Grafen Balther von Leslie nach Constantinopel. Er fuhr ab mit breißig großen und vier kleinen roth und weiß ansgestrichenen Schiffen mit theils gelb und schwarzen, theils weiß und roth tassinen Vahnen gezieret. Zuerst suhren die kaiserlichen Commissaire mit einer ansehn-lichen Summe zu Auslösung der gefangenen Christen— folgten die Couriere— dann des Botschafters Leibschiff mit der Gesandtschaftekanzlei und dem Lesgationskanzler Dr. Metzer, er starb auf der Rückreise in Belgrad — das Cavalierschiff mit den ausländischen Cavalieren und dem Beichtvater — das Präsent für den Sultan — die andern Cavalierschisse — die Ofsiziere, Doctoren, Apotheker, Rüche und Keller — end-

lich die Bferbe- und Bagenschiffe. Auch einen Maler batte Graf Leslie bei fich, er befam aber icon lin Dfen ein hitiges Fieber, an bem weiterbin noch Biele von bem Befanbtichaftspersonale erlagen, und fprang in die Donau. Der Botichafter warb mit acht fechespannigen Caroffen von seinen Freunden bis zur Donau begleitet und ., von ben in unglaublicher Menae auf ben Bruden. Bafteien und an beiben Ufern bes Bluffes ftebenben Bufchauern mit entblößtem Saupt aller Orten Abschied angenommen." Er blieb bie erfte Racht im grunen Luftbaus am Enbe bes Braters, am 26. bewirthete ibn ber nieberöffreichische Landmaricall Graf Traun auf feinem Schloß zu Betronell, am 27. ber Primas - Erzbischof zu Pregburg in feinem Garten zu Racht, am 28. erreichte er Comorn. Sonnabend, ben 30. Mai, fand bie Auswechslung mit bem turfifchen Botichafter Dabomeb Bafcha auf freiem Felbe zwei Meilen von Comorn Statt. Bier fanben brei Saulen von Golg, bei beren mittlerer fich beibe Befanbte aufftellten, ber faiferliche mit ber rechten. ber turfifche mit ber linten Band bie Gaule baltend, legten fie die Begrugung und Complimente gugleich gegeneinander ab. Der turfifche Botichafter jog nun auf Comorn, Graf Leslie nach Gran und weiter nach Belgrab, von wo die Reife nach Conftantinopel gu Land ging. Der Sultan ließ auf ber Reife taglich 150 Reichsthaler an Gelb, ein Rind, brei Schopfe ober Sammel, brei Lammer, vier Ganfe und funf Bubner gum Unterhalt ber faiferlichen Befanbtichaft verabfolgen.

Am 26. Mai, Pfingsbienstag: Eintreffen eines moscowitischen Gefandten in Bien von Zaar Alexei, Bater Beter's des Großen, mit Bitte, ben Frieden mit Bolen zu vermitteln. Er ging im Juni nach Berlin.

Um 8. Juni: Einholung bes türkifchen Botichafters zu Simmering, eine halbe Meile por Wien, mo er unter einem Belte zu Mittag sveifte, burch ben Beheimen Rath und Obrifthofmarschall Grafen Starbemberg. - Alle Großbotichafter, und auffer ber Pforte ichidten Spanien, ber Babft. Benebig und Som eben folde an ben Biener Bof, murben fo eine halbe Meile außerhalb ber Stabt eingebolt und es ichidten babei bie faiserlichen Minister und bie anbern Gefandten ihre Rutiden zu breifig, vierzig und funfzig entgegen. Außer bem Oberhofmaricall marb ber turtifche Befandte, ber nicht fuhr, fonbern ritt, eingeholt vom Burgermeifter und Rath ber Stabt Bien und vier Compagnien zu Bferbe, die bie Gofbebienten, die Sofbefreiten (Gofhandwerker), die befonbere fattlich berausftaffirten Rauf- und Sanbelsleute. bie Offiziere ber (Baaren=) Nieberlage und die Fleisch= bader und Roghandler bilbeten. Die nieberöftreichische Abelichaft war zu bem Einzug, "mit einem fchonen Aufzug beizumohnen," ebenfalls nach Bien berufen worben. Der Einzug geschah burch bas Rarnthner Thor, über Rohlmarft, Graben gum rothen Thurm hinaus - die Bürgerschaft stand von Thor zu Thor im Gewehr - über bie Golagbrude in bas verorbnete Quartier, bas golbne Lamm. Fünf Baufer

maren für ben Botichafter brachtig möblirt und an ber Donau eine große Ruche aufgeschlagen worben. Comitat bes Botichafters bestand ohngefähr aus breihundert Berfonen, barunter zwei Compagnien Janitfcharen und Spahis in Bangern, fie führten vier Standarten mit bem Rofichweif (welche man also in Wien gulieff). Bor ihnen fvielten, ,,ihrem Gebrauch nach," auf: Schalmeber, Trommelichlager mit groß und kleinen Trommeln, feche Trompeter mit auf befondere Form gemachten Trompeten und zwei Klingenbe Combeln von Meffing, "welches benn einen feltfamen Ton gab und munderlich anzuboren mar." Siebzig Bagggemagen maren im Buge, elf fcmer beladene Daulthiere, die für den Raifer gum Beschenk bestimmten ftattlichen Pferbe und fieben Leibpferbe bes Botichafters, ein Trupp Agas und türkifcher Ebelleute, achtzia Pagen und viele Lakaien, auch zwei Memas folgten. Berabfolgt ward bem Botichafter gum Unterhalt (bis auf ben Bericht von Leslie) breihunbert Gulben, fünfundzwanzig Schafe, auf hundertund= achteig Pferbe Kutter und Golg, fo viel nöthig.

Am 9. Juni: Der Geburtstag bes Kaisers. Feierliches Hochamt. Rais. Maj. zu Ehren ließ die verwittwete Kaiserin eine lustige (italienische) Comöbie "die von der Erzräuberin Circe" präsentiren.

Am 16. Juni, 11 Uhr Mittags: Andieng bes turfischen Gesandten und Ueberreichung ber Geichente. Der Kaiser hatte bem Botschafter zwei sechsspännige Kutschen und neun Landtutschen für die Geschenke vor seine Wohnung geschickt, nachdem er ihm

Die Stunde ber Audienz ansagen laffen, die Bealeitung bes Dbriftmachtmeifters ber Stadt Wien batte ber Befandte beprecirt. In ber einen faiferlichen Rutiche fuhr Da a = bomeb Bafcha mit bem faiferlichen Oberbolmetich. in ber andern fein Sohn, fein Sofmeifter Buffein Aga und andere vornehme Turfen. Neben biefen zwei faiferlichen Rutichen ichritten bes Botichaftere Diener. mit mit bem Salbmond befesten Safen bewaffnet, porque ritten gegen breifig Turfen, Die Die Brafente fur ben Raiser vor fich auf ben Pferben trugen und in ben Banben ben Friedensbrief bes Gultans bielten, in Golbftud fauber eingewickelt, und ben Turban bes Botichaftars mit weißem, von Bolb und Gilber gestickten Alor. Bang guvorberft fuhren bie neun Landfutiden mit ben feche großen turfischen und perfischen Teppichen, Die für ben Raifer zum Gefchent bestimmt waren, insonberbeit mit bem arogen Belte, bas ein hauptgefchenf bilbete - ber Raifer ließ es vier Tage nach ber Aubieng im Brater aufschlagen. Es war von ansebnlicher Grofe. von Atlas verschiebener Farbe, mit Rofetten in Golb, Silber und Seibe geftidt, bergeftalt, bag es mar, "als wenn man in einem Rofengarten fage:" vierundsechszig Bersonen batten breibundert Tage lang baran gearbeitet, es warb auf 30,000 Gulben von ben Turfen geschätt. Die übrigen Geschenfe maren zwölf turfifche, golb= und filberburchwirfte Raftane, ein groß Stud Ambra, funf arabifche Bferbe, Beichaler, zwei bavon mit foftlichen ebelfteinbesegen Gatteln und Beug, endlich bas vornehmfte Stud eine von Golb

und aberaus großen Diamanten und anbern Ebeffteinen befette Rofe mit einem Reiherbufch.

Der Botichafter warb, wie gewöhnlich beim Gintritt in die Burg, an ber erften Stiege vom Dberbofmaricall Grafen Starbemberg, vor ber Mitterftube vom Obriftbofmeifter Wurften Lobfowis und beim Gingang bes erften Borgemachs in ber Ritterftube bom Obrift fammerer Grafen Lamberg empfangen: biefer begleitete ihn gum Rai-Sier meigte ber Gefanbte breimal tief vor ibm bas Saupt und übergab fein Creditiv und bie Friedens-Ratificationsurfunde. Der Dolmetich bes Botichafters, Rini, ftellte bas Gefanbtichaftsperfonal vor und überreichte bie Brafente, "an benen fammtlich Ihre Raif. Daj. ein gnabiges Wohlgefallen getragen und obwohl fich berfelben Werth nicht fo boch, ale ber Laiferlichen beläuft, fo verfpuret man boch bei Dof allerbinge bamit gufrieben gu fein und verlautet. bag bergleichen bobes Regaliren mit feiner turfifden Befandtichaft niemals vorhero überbracht worben. worraus man benn bas Berlangen ber Bforte, mit 36r Raif. Daj. beftanbigen Frieben und gute Rachbarichaft zu erhalten, vermerten fonne."

An bem folgenden Tage, dem 19. Juni, übermachte der türkische Botschafter burch seinen Hofmeister Geschenke an die kalferlichen Minister, "Pferde und andre Regalien, auch wurden die verwittwete Raiserin, beren vornehmste Damen und Bediente, die Fürst n Dietrichstein (Gemablin des nachherigen Oberhosmeisters der Raiserin) und die Gräfin Leslie (ebenfalls eine Depreich. V. geborne Fürftin Dietrichftein) mit allerhand Curiofitaten regalirt." An bemfelben Tage hatte ber Botfchafter Aubienz beim Goffriegeratheprafibenten Für=
ften Gonzaga.

Am 27. Juni frub: Wallfahrt bes Raifers nad Marienzell in Steiermart zufolge eines beim Zurfenfrieg gethanen Belübbes. Gin "febr be= rühmter italienischer Sternguder" hatte bem Raifer acht Tage vorber Unglud gewiß prophezeit und baß er balb gurudfebren merbe. Schon am zweiten Tage ber Ballfahrtereise in Tuln traf Leopold wirklich ein Courier von Innsbruck mit ber Tobesnachricht bes Letten vom Throler Seitenzweige, Ergbergog Sigismund Frang. Diefer Sigismund Franz, ein geliebter Berr, mit beffen Tob Throl und Borberbitreich an ben Raifer gurudfielen, hatte fich eben erft am 13. Juni 1665, fünfundbreißigjabrig, mit einer Sulghachischen Pringeffin (einer Richte ber Bemablin bes Premiere Lobfowig) vermählt, er farb gang unvermuthet zwölf Tage barauf "und wie fich, fdreibt Bormayr, fpater erft fcaubervoll fund gab, burd Giftmifcherei eines 3talieners." "Worüber Raif. Daj. jum heftigften erfcroden, langten am 29., ein halb gwölf Uhr Mittags wieber in ber Burg gang ftill an, begaben fich alfobalb zur Tafel und legten nach bem Effen in schwarz Tuch bie Rlage an. (Bei ben hoftrauern - Rammertrauern - wurde auch die kaiserliche Antichambre mit schwarzem Tuch befleibet.) Darauf Sie unbefannter Beise in einer Rutiche mit bem Dberftallmeifter Grafen Dietrich ftein und Arabantenhauptmann Grafen Ballenstein zur verwittweten Kaiserin in die Favorita gefahren und bis gegen Abend verblieben." \*)

Am 2. Juli: Abfertigung breier Couriere mit ber Rotification bes Ablebens bes Erzherzogs nach München und Sulzbach — nach Bolen an ben kaiferlich en Restbenten bort — und nach Mantua, Florenz und Rom. Ein vierter ging am 4. Juli nach Spanien.

Am 3. Juli: Abfertigung bes Reichshofraths Grafen Carl Ballenftein (spätern Oberftfammerers) zur Condolenz an die Aproler Landstände und Hulbigungseinnahme nach Innsbruck.

Am 10. Juli: Abreise Graf! Ferbinanb Bonaventura Garrach's auf ber Boft nach Spanien mit Prafenten für bie Infantin.

Am 12. Juli, Sonntag: Geburtstag ber spanischen Infantin. Der Raiser speiste bei seiner Stiefmutter in ber Favorite und ward zu Ehren ber kaiserlichen Braut ein Kopfrennen gehalten (geschahmit Lanzen, Degen und Bistolen).

Am 14. Juli, Abends: Ankunft eines türkischen Schiffes mit Reis, Limonien, Meth, Honig, Buder und andern turkischen Bictualien und Spezereien für

<sup>&</sup>quot;) Rach biefem Tobesfall ftanb bas ganze haus Oest reich über zwei Jahre lang nur auf Raiser Leopold's zwei Augen: er verheirathete sich 1666, ber 1667 geborne Kronprinz starb schon 1668 wieber, ber zweite Prinz in ber Gesburt 1670; erst 1678 ward Joseph I. und 1685 Carl VI. geboren.

ben Botschafter — "barauf man zwei Stüde gefihret und beren eins bei ber Schlagbrude, wiewohl folches hoch verboten, losgebrannt." Der Botschafter beprecirte nach Empfang biefer Waaren die weitern Raturallieferungen bes Kaisers und bat sich baares Gelb bafür neben seinem täglichen Deputat von (auf Leslie's Bericht nun gewährten) 150 Reichsthalern (anstatt ber früheren 300 Gulben) aus.

Am 15. Juli: Aubienz bes französischen Refibenten in Wien, Mr. de Gremonville, beim
Raiser wegen erblicher Ueberlassung ber ber Königin
von Polen verpfändeten Fürstenthümer Oppeln und
Ratibor in Schlessen — ber Raiser lehnte bas Gesuch
ab. Gremonville war bamals, wo Lobkowiz am
Ruber war, wohlangesehen in Wien: Sonntags ben
5. Sept. 1666 gab er unter andern der verwittweten
Raiserin und den beiden Schwestern des Raisers zu
Schönbrunn, einen Ballet, der sich zweiundzwanzig
Mal verändert" und das Jahr darauf, am 26. Sept.
1667, ein anderweites Ballet in der Kavorite, der
neuen Raiserin, der spanischen Infantin.

Am 18. Juli Bormittags ritt ber türkische Botschafter mit seinem Sohn ungefähr mit sechszig Pfexben in ben Prater, ben kaiserlichen Thiergarten, "allwo
ihm von ben Seinigen allerhand Spaß gemacht worben."

Am 5.—7. August: Dreitägige Exequien für ben verstorbenen Erzherzog von Tyrol.

"Eben in benfeligben Tagen hat bas Fürftl. und abelige Frauenzimmer von bem turfifchen Botschafter,

ber Türken im Gebet habenden Ceremonien zuzusehen, Erlaubniß begehrt. Denen er geantwortet: sobald et würde die Abendmahlzeit vollendet haben, würde er solche Ceremonien mit vollendetem Gebet halten lassen. Darauf sie ihn glimpslich fragen lassen, wie sie und ihre Arachten (Kleider) ihm gefallen hätten? Da er vermeldet, er wäre viel zu wenig, ihre Schönheit, Augenden und Bierde genugsam zu preisen. Gleichwohl hat er an einer jeden, was irgende an ihr Schönes gewesen, als an einer die roth en Lippen, an der andern die Augen, an der dritten den langen runden Gals und so weiteres gerühmet, benebenst der gewürdigten Ehre sich bedankt, welches er auch gegen seinen großmächtigsten Kaiser bester Raaßen zu preisen wissen würde."

Am 11. August früh "haben Kais. Maj. wegen eingenommenen Schredens unterschiedliche Vomitus geshabt." Er war am Abend vorher nach der Favorite gefahren, um von der Kaiserin wegen der wieder vorzumehmenden Wallfahrtsreise nach Marienzell Abschied zu nehmen und bei der Rückfahrt waren die Pferde schwerden. Die Reise nach Marienzell ward Nachmittags angetreten, "mit einem geringen Begleit, wobei sich der Fürst von Lobsowis, Obrischofmeister, H. Graf von Lamberg, Oberkämmerer mit sechs Kammerherren, zwei Kammerbienern, sunfzig Satschiesren doryphoris (Lanzenträgern zu Pferd), samt der Küchen- und Stallpartei befunden." Der Kaiser nahm unter andern Präsenten nach Marienzell mit ein Kindesbildniß aus lauterm Golde, auf zweitausend Dueaten

werth, bereits von seinem Bater bahin verlobt, eine Monftranz von purem Golbe, zwei goldne Leuchter und ein werthvolles goldgefastes Kleinob.

Am 20. August: Mudtehr von der Beller Ballfahrt "und weil des D. Grafen Leslie Kais. Botsschafters Exc. schriftlich zu verstehen gegeben, daß wegen vielfältigen Spendirens ihm das Gelb sehr aus Handen gehe, so hat man ihm mit eignem Currier von neuem bis in 18,000 Gulden übermacht."

Bährend bes Kaisers Abwesenheit war auf erhaltenen Besehl Graf Peter Brind, Ban von Croatien (berselbe, ber nachher in die große Conspiration von 1670, auf die ich zurücksomme, verwickelt und enthauptet ward), nach hof gekommen, dem "als General der croatischen Grenzen der türkische Botschafter durch hussein Aga freundlich zusprechen und zwei gestickte Sättel mit Ebelsteinen samt einem Kaftan versehren lassen."

Ferner hatte Ihre Maj., die verwittwete Kaiserin, wegen Ableben des Gerzogs von Mantua, ihres Bruders, Trauer angezogen und ihre Hofstatt desgleichen in dieselbe kleiden lassen. Endlich war am 19. August der päpstliche Nuntius, H. Marchese Spinola, zu Wasser vor Wien angelangt und von des H. Cardinal Caraffa hinterlassenem Kanzler und Cavalieren mit vier Kutschen, wiewohl "verdeckterweise" einbegleitet worden.

Am 24. August: Anfunft bes jungen Fürften Lubomirety mit ber Boft aus Bolen mit Bericht

an ben Raifer, bag ber Rbnig von Bolen Johann Cafimir (ber lette Ronig aus bem fdwebifden Saufe Bafa, ber bamale vorhatte, einem frangofisch en Brinzen bie Succession in Bolen zu verschaffen und gegen ben bie Bolen bie Insurrection erhoben. berfelbe, ber nachber, 1668, refignirte, weil er mit bem verwirrten Bolen Richts mehr zu ichaffen haben wollte) ihnen nun an Mannichaft weit überlegen geworben fei. Er bielt nochmals um fonelle Gulfe an Gelb und Bolf an unter Borftellung ber großen Befahr, die ben faiserlichen Landen felbft brobe, wenn man foniglicher Seits "bie Republit gang austilge und fobann alles nach Belieben an-Relle." Der Raiser entschloß fich, außer ber schon vorher in Schleffen liegenben Mannichaft noch zwölf Regimenter aus Bobmen, Mabren und Deftreich babin geben zu laffen."

"Damalen find von Innsbruck neben fiebenundvierzig der schönsten und besten Reitpferde 600,000 Reichsthaler in specie nach Hof überbracht worden."

11. September—15. November: Reise bes Raisfers nach Innsbrud mit einem Comitat von zweitausend Bersonen und funfzehnhundert Pferden. Leopold brach nach bei der Raiserin Mutter in der Favorite eingenommenem Frühmahl auf und hatte zuvor allen anwesenden frem den Botschaftern und Residenten andeuten lassen, daß nicht nöthig, Ihr Maj. zu folgen, weil Sie nicht über zwei

Monate ausbleiben und bas Leopaldsfest (15. Rov.) 3u Klofter-Reuburg begehen wollten.

Am 12. September: Ballfahrtsreise ber verwittweten Kaiserin "mit einer ziemlichen Rachfolge" nach Marienzell. Zwei Tage nachher wurde bem türlischen Botschafter die Kavorite gezeigt, wo man ihm zu Ehren alle Basserkinste springen ließ und was sonst merkwürdig zeigte. Er erhielt in diesen Tagen auf seine Verpslegungsgelber aus der Hoffammer, die terem Begehren nach, 12,000 Gulben.

Am 20. September: Einzug bes Raisers in Salzburg. Er warb an ber Landesgrenze von sechs Compagnien zu Roß und zu Kuß empfangen; ber Erzbischof, ein Graf Thun, ritt mit seinen Cavalieren bis auf das Rhevenhüller'sche Gut Rammer (an dem schönen Attersee in Destreich gelegen) entgegen. Der Einzug in Salzburg geschah zwischen acht und neun Uhr Abends unter dreimaliger Lösung der Stücke und der Kaiser nahm nach Abstingung des Te deum im Dom durch drei mit vielen Windlichtern illuminirte Ehrenpforten hindurch seinen Weg in die fürstliche Ressidenz. "Hat man das kaiserliche Gesolge aus's Beste durchgehends bedient und an vierlei Sorten Weins einen liebersluß, daß sich zu verwundern gewesen, sehen lassen."

Während des Aufenthalts in Salzburg, ber eine Woche mahrte: Befuch der Luftschlöffer Mirabell und hellbrunn mit Jagb, Fischerftethen, Veuerwerk (bas über zwei Stunden gewährt, wobei aber einer tobt und acht schwer verwundet worden). Der Erz-

bischof verehrte bem Kaifer an Kleinobien auf funfzigtaufend Thaler Werth, bas Kapitel und die Landschaft
einen sammtgestidten Beutel mit breißigtausend Dukaten, ber allergeringste Diener in ber zweitausenb Mann ftarken Gofftatt bes Kaisers erhielt außerbem vom Erzbischof einen Gnabenpfennig von einem Doppelbucaten, die höheren große Goldstüde und Ketten, "haben Hochfürftl. Durcht. an Spesen an Ihr
nichts erwinden lassen."

Am 2. October: Empfang bes Raifers obnweit Innsbrud burch ben Throler Bebeimen Rathe-Director Graf Johann Georg von Ronigsed. Die Landstände und viele tyrolische Cavaliere im Ramen ber erzfürftlichen Pringeffinnen (Claubia, ber nachmaligen zweiten Gemablin Leopolb's und ihrer Schwester, Die 1669 an ben Boden ftarb) mit "gierlicher Dration" und Salveschießen aus Studen und Dusqueten. Der Raifer ritt mit ben bei fich babenben Gebeimen Rathen und Cavalieren und Innsbrudiichen Standen bis ans Stadtthor, wo ber Rath Die Schluffel überreichte, ging bann unter einem toftlichen Simmel, burch bas Spalier ber Burgerichaft in Waffen, nach ber hoffirche, wo bie Clerifei ,,mit einem anbern himmel" ihn empfing und bis an ben Altar führte, worauf Te Deum gesungen wurde. Darauf erhoben fich Raif. Dai, in ben erzberzoglichen Balaft unter wieberholten Salven. Begen breitaufent Mann Lanbesausfduß, fechsunbfechszig grobe Stude, hunbert Renermorier, etliche Carthaunen und etliche hundert Devrelhaten waren vorber in bie Stabt gezogen und beziehentlich aufgeführt und zurecht gemacht worben.

In ben folgenden acht Tagen: Antunft bes Prinzen von Lothringen (Carl, bes nachherigen Schwagers bes Raifers, bes Retters von Wien in ber Türlenbelagerung 1693) bes Fürften von Sulzbach und bes Bifchofs von Brixen. Erwartet wurden her Markgraf von Baben und ber Bisschof von Strasburg.

Am 13. October: Der Raifer befucht bas Schloß Umbras und befieht die Schap- und Kunftfammer.

Am 14. October: Exequien für bie einen Monat vorher gestorbene verwittwete Kurfürstin von Baiern, Gemahlin bes großen Max, Leopold's Tante, in ber Jesuitenkirche.

Am 18. October: Sonntage nach bem Sochamt Landtage-Broposition an die Stände durch 30hann Baul Gocher und Gratulation der Stände, die der Kaiser mundlich beantwortet.

Am 19. October ließ ber Raifer die Stände an fiebenzig Tafeln tractiren und fand fich perfonlich bazu ein. Socher wird zum Geheimen-Rathe-Bicekanzler erklärt.

Um 26. October zehn Uhr: Aufbruch von Innsbruck und Rudweg über Gall, Schwätz und Salzburg.

Unterdeffen waren zu Wien folgende bemerkenswerthe Ereignisse vorgekommen:

Am. 19./29. September, als am Veft Michaelis, warb ber frangösische Resibent Herr von Gremonville in den : Maltheserorden aufgenommen und besichtigte des türkischen Botschafters Sohn mit zwanzig

vornehmen Türken Dom und Thurm zu G. Stephan vorber batte ber Botichafter eine Safeniagb auf bem Marchfelb gehalten. Derfelbe batte beim Soffriegerath wieberholt angehalten, einen Expreffen nach Confantinopel zu fertigen, mas, weil es obne Einbolung ber Erlaubnig bes Dofs nicht geschehen fonne, abgelebnt wurde; barauf ichicte ber Befanbte Schreiben burd einige raitifche (ferbische) Raufleute gur Weiterbeforberung an ben Bezier zu Ofen. Man fing fie bei Raab auf, fie enthielten angeblich Rlagen über geringes Tractament und über Nichtzulaffung ber Corresponbeng mit bem Begier ju Dfen, Bericht über gegenwartigen Ruftand bes romischen Reichs und bag ber Raifer neben andern driftlichen Botentaten wohl ebeftens wieder in Krieg werbe verwidelt werden - ber Bafcha batte Bitterung von ben frangofischen Blanen erbalten: fcon 1667 brach Ludwig XIV, in die spanischen Rieberlande ein und 1673 fam es jum Rrieg mit Deftreich - nebft Erinnerung, dag die Pforte nichts von ihren Korberungen nachlaffen folle. "Aweifelt man alfo nicht, daß biese Schreiben, bafern fie zeitlich nach bem turtischen Gof überbracht worben maren, ben Tractaten bes Berrn Grafen Leslie febr nachtheilig gemefen fein murben."

Am 21. September ward zu Wien auf allen Plagen alle öffentliche Mufik wegen Ablebens bes Königs von Spanien burch Ausruf verboten — kurz hernach wurden unterschiedliche "hochschätzbare Kunsttliche von Gemälben und Sachen" in die kaiferliche Kunstkammer gebracht.

Am 15. Rovember, Sonntag gegen Abenb: Rudtunft bes Raifers von ber Throler Reise.

Am 18. November: Abichiebs-Andieng bes polnischen Gesandten, bem eine golbne Kette und ein "ansehnliches Schulpferb" verehrt worben.

Am 19. November complimentirte ber türkiche Botichafter beim Kriegspräsibenten Fürsten Gonzaga wegen glücklicher Rückunst bes Kaisers, "bebankte sich benebens wegen groß empfangener Ehren und ber Deutschen gut pslegenber Nachbarschaft, beklagte sich aber über ber Ungarn immerfort verübenbe Insolentien." Nach empfangener Nachricht von Graf Leslie, daß ber Sultan alle gefangene Christen losgegeben, wurden auch alle gefangene Türken ohne Ranzion auf freien Fuß gestellt.

Am 22. November Abends zwischen vier und fünf Uhr: Solenne Einfahrt in Wien bes pap stelichen Runtius Marchese Spinola in Begleitung bes kaiserlichen Oberhofmarschalls mit neunundbreißig sechsspännigen Rutschen, wobei "altem Gebrauch nach" zwei kaiserliche waren.

Um 24. November: Erfte Audienz des Muntius beim Raiser und ber verw. Raiserin.

Am 5. December: Die Raiferin fahrt nach Neuftabt, um ber Einkleidung ihrer altesten Rammerfraulein Markgrafin von Grana beizuwohnen; worauf seiner Mutter

am 7. December ber Raiser folgt.

Am 10. December: Rudfunft von Neuftabt.

Am 12. December: Ein Secretarius bes Fürften Lubomirety, ein Gefandter Ragogy's und ein Abgeordneter ber oberungarischen evangelischen Gespannschaften haben Audienz beim Kaiser. "Damalen ging ber ganze hof in ber Klage" wegen bes Tobes bes Königs von Spanien.

Am 14., 15. und 16. December: Exequien für benfelben in ber Hoffirche, benen ber Kaiser alle brei Tage beiwohnte. "Das Castrum doloris war mit schönen überfilberten Bilbern, wie benn auch mit allen unter sich habenden Königreiche und Länder Bappen rund um gezieret, wobei des Königs Figur, mitten im Castro mit einem vergolbeten Küraß, Kron und dabei stehendem Sturmhut unter einer großen Kron angelegt zu sehen gewesen."

Darauf begab fich ber Kaifer nach Wolfersborf auf bie Jagb. Dem Fürsten Lubomirety, ber fich zu Breslau befand, ward bis zu seinem Barbon und Restitution in vorige Aemter und Güter Aufenthalt in ben kaiferlichen Landen verwilligt.

Ankunft bes englischen Gesanbten Mylord Taaffe (Ahnherr ber jest noch in Wien lebenden Grafen, Irländer und Katholik) — "hat sich die zu seinem Einzug alles verfertigt, in der Borstadt eine Weile still gehalten." Seine Audienz sand am 10. Januar 1666 statt, der Einzug geschah mit acht Kutschen und einem Gesolg von fünfundzwanzig Personen, alle in der Arauer. Das Quartier dieses englischen Gesandten roar im weißen Schwan. Kurz nach ihm traf auch ein hollandischer Gesandter ein, um die kais

ferlichen auten Dienfte zu Bermittlung eines Ariebens mit bem friegerifden Bifchof Bernbard von Galen anzusprechen, ber bamals Carl II. von England in feinem Rachefrieg gegen bie Beneralftaaten Gulfe gegeben batte. Damals batte Lubwig ben Generalftagten verboten, die frangofischen Weine in ihre Brovingen gu führen, 1672 ichloß barauf ber Rammerpräfibent Singenborf mit einem neuangelangten bollanbifden Envové einen Sanbelsvertrag wegen bes Ginkaufs und ber Abführung ungarifder und öftreichifder Beine ab, "ift barüber als ein nachbenflich Wert, einige Zeit deliberirt. und zu Rath gegangen worben, bis man endlich bewilligt, unterbeffen von folden Beinen eine gewiffe Angahl zu einer Brob, ob fich folche über die Elbe und See ohne Beränderung bringen laffen, abzuführen." Endlich auf biefen Banbelevertrag folgte gebn Jahre nach bem Ausbruch bes erften Rriegs mit Frankreich 1683 bas Saager Concert, Die Bafis ber wichtigen Alliang Deftreichs mit ben Seemachten, bie fich bis zu Raunit' Beit erhielt.

Am 23. December "conferirten Ihre Rais. Maj. Geren Dr. Gochern, gewesenem Tyrolischen Regisments-Kanzlern die Hostanzlerstelle (Sinzendorf war unterdeß am 11. November gestorben) den ste zugleich auch in Freiherrnstand erhoben. Und weil man seiner Berson in Reichs-Sachen, deren er sonderlich ersahren, nothig haben, und sich also unterweilen vom Hos abswesend besinden möchte, als haben allerhöchst gedachte Ihre Kais. Maj. Herrn Grafen von Sprinzenskein zum Hos-Bice-Kanzler ernannt, welcher

am 24. Dezember fruh bei 3. Furfil. Gnaben von Lobtowig ben Gib abgelegt."

Aus bem Königreich Böhmen waren zwei mit Gelb fchwer belabne Bagen zu hof angelangt.

Bum folgenden Jahre 1666 melben die Frantfurter Relationen von ber am 8. März ftattgehabten Abichiebsaudieng bes turfifchen Gefanbten. Er warb zu hof gebracht mit einer Begleitung von über hundert Turfen zu Rog und Buf (bie andern batte ber ichlaue Mann entlaffen, feitbem er nach Berbittung ber Naturalverpflegung bas verglichne Gelbquantum 20g) und jest auch von einer ftarten Abtheilung ber bei ber Antrittsaubieng verbetenen Stabt-Guardia, barauf burch ben Oberhofmarichall Brafen Starbemberg, bann ben Dberfthofmeifter Kurften Lobtowis beim Raifer eingeführt. von bem er bie Briefe an feinen Raifer eingehandigt Bahrend biefer Abichiebsaudieng erhob fich ein großes Donnerwetter und ber Blis ichlug in ben Stepbanstburm, mo er vier Rabnen verbrannte.

Tags barauf war bie Abschiedsaudienz beim Soffriegsrathsprafibenten Fürsten Gonzasga, wo ber Gesandte sein Geschenk erhielt, eine goldne Rette von tausend Ducaten und einiges Silbergeschirt, seine Bedienten aber mit gegen hundertundfünfzig Stud Scharlach-, englischem und gemeinem Tuch regalirt wurden. Am 12. März ließ ber Gesandte zum geswissen Zeichen seines Ausbruchs zwei Ropschweifftandarten aussten. "Worauf er, Botschafter, den 13. März Bormittags um zehn Uhr mit vorhero g'e-

henden Standarten, vier fliegenden Fahnen, unterschiedlicher Trompeten und Bauken Schall, desgleichen mit Zimbeln und Schalmeien, türkischem Gebrauch nach beneben einer volkreichen Rachfolge, in Begleitung ber kaiserlichen Stadt-Guarnison und bero Gerrn Obrift-Lieutenanten zu Schiffe getreten" 2c.

Am 20. März erfolgte bie Answechslung bes Gesandten mit bem Grafen Leslie, an bemfelben Orte, wo fie vor zehn Monaten am 30. Mai 1665 beschen war.

"Sat biefe zehnmonatliche Botschaft bes Grafen Leslie, bie Brufente bazu gerechnet, gar gern eine Million gekoftet."

Graf Ledlie wurde burch biese Gesandtschaft reich; birecte Geschenke vom Großturken erhielt er zwar außer einigen Raftanen und reichgeschirrten Bferben nicht; ber Großturke foll aber fur jeben Ropf bes Die Besandtschaft bilbenben Bersonals vier Ducaten vom Eintritt aufs turfifde Bebiet bis zum Bieberaustritt - nahe breihundert Tage lang gezahlt baben, was eine erkledliche Summe abgeworfen bat. Abrianopel traf Leslie zuerft ben Sultan Mabmub IV. er mußte da mit feiner gangen Ambaffabe burch bie in Schlachtordnung aufgestellte breißigtaufend Mann ftarte Armee beffelben, gleichsam um Parabe zu machen, burchpaffiren. Bei ber erften Audienz beim Gultan murbe ber Befanbte gang allein von ben Bezieren gum Sultan geführt, um ihm ben Roddemel gu fuffen, ben Cavalieren, bie nur bei ben Begieren im Diwan nieberfigen durften, wurde nur ,,erlaubt, bem Gultan von Beitem eine Revereng zu machen." Am 11. August speifte Leslie mit breizebn feiner Cavaliere beim Gultan, aber por ber Tafel batte er zwei gange Stunben lang bie nach bem Brauch ber Turfen alle Biertel= jahre geschehenbe Bezahlung ber Armee mit anseben muffen. Die Befolbungegelber lagen in langen großen Saden .. wie Scheiterhaufen" auf einander, jeder Sauptmann nahm feinen Sad für feine Compagnie weg. Die Sade enthielten jufammen eine Summe von fechehunderttaufend Bulben. "Soll foldes blos barum gefcheben fein, bamit bie Unfrigen bie große und orbentliche Bezahlung, bie bie Turten ihren Leuten zu thun pflegen, er= feben follten." Dach ber Tafel mußte Leslie wieberum faft eine Stunde ju Pferbe halten, bis bie im Sofe bes Sergils aufgestellten Truppen abmaricbirt Leslie mußte barauf bem Großberen von Abrianovel nach Conftantinovel vorausgebn, "und batte es. beifit es weiter in ben aus ben Devefchen ber Befanbtichaftefecretaire in Die Frankfurter Relationen gefloffenen Berichten, bas Ansehn, als ob biefer fo prach= tige Einzug bes Raisers in Die Stadt Conftantinopel barum alfo gefcheben, bag bie Dacht und Bracht ber Turten ben Unfrigen besto beffer tunbig werben möchte." Bu feinem nicht geringen Erstaunen fab ber Morber Ballenstein's biefen Gin= zug, "welcher burch bie aufs Roftlichfte ausgezierten bochften Rriegebaupter und die turtifche Leibgarde und ben turfischen Abel bei vierzigtausend Mann, mit ber

etliche hundert große und kleine Stude ftarken Artikerie"
geschah, er sah die tausend Mann starke Leibwache des Großturken mit Kurassen und Streithammern, er sah die tausend Cameele, die ihm folgten, von denen breis hundert ben kaiserlichen Schah trugen sund bergleichen Dinge mehr.

Ausgerichtet ward von Leslie, felbft nach ben febr verblumten Anslaffungen in ben fur ben Raifer bestimmten und natürlich möglichft fur ihn fehmeichel= baft abgefaßten Depefchen wenig. "Daß ber Schluß bes Friedenswerks fich fo lange verzogen, ift keine andere Urfach, als weil fich der turfische Raifer bei ben Darbanellen (um bie Rriegsverfaffung zur See wiber bie Benetianer (in Canbia) zu beschleunigen) Wegen Abtretung ober Nieberreiffung aufaebalten. ber verlornen Festung Reubaufel (fie ging im Basvarer Frieben wie bie noch wichtigere Feftung Grofwarbein verloren) hat gwarg ber Berr Graf als Botichafter fich bochftens bemubet, aber nichts erhalten konnen." 3ch komme auf biefen schlimm= ften Bunkt noch einmal weiter unten gurud. prientalifche Sanbelscompagnie, zu ber Leslie Berwilligung vom Sultan erwirfte, friftete eine Beit lang ihr fdwaches Leben und verungludte gum Theil Blaglichft, benn bie Wiener Raufleute ftellten für ihre ins turfifche Reich geführten Baaren zu bobe Breife und bie Unternehmungen mit bem ansehnlichen aufammengeschoffenen Belbe murben bon bem Chef, ben man bestellte, Fuche, fo übel geführt, bag bie Compagnie, bie ein Auffat bamaliger Beit, ben Graf Dailath

benutt hat, fich ausdrückt, "einen Kracher that:"
"die großen Gerren, um ihr Capital zu retten,
zogen nun den ganzen Ochsenhandel als Monopol au
sich; kurz die orientalische Compagnie verwandelte sich
in eine Compagnie Ochsenhändler und von
Constantinopel war keine Rebe mehr." Der Krieg von
1683 machte der Sache vollends ein Ende. Erst nach
bem Passarwiger Frieden 1718 ward eine neue orientalische Compagnie gegründet.

Etwas aber erreichte Leslie, was später boch bie größten Erfolge hatte, die Zulassung der Jesuiten im türkischen Reiche durch Gewaltbrief bes Sultans vom 3. December 1665 — derselben Jesuiten, die sehr weislich der letzte große türkische Sultan Murad IV., Oheim des jetzt regierenden Mahomed IV., dereinst Aufstein abgeschlagen hatte. Die Zesuiten, die damals im fernen China Terrain gewannen, faßten nun auch im Diwan des Großtürken Bosto.

Ein Meisterstück ist die Fassung der einen, den Einzug in Constantinopel euthaltenden Depesche in dem Punkte, der der bedenklichste war, der Kahnensentfaltung. In Adrianopel, wo schön Wetter war, fand dieselbe nach dem dürren Wortlaut der andern den Einzug in dieser Stadt enthaltenden Depesche nicht statt. "Den 3. August Nachmittags um drei Uhr hielten Ihre Excellenz Graf Leslie den Einzug zu Adrianopel, wobei aber dessen Trompeter und Heerpauser sich nicht hören lassen, auch die Standarten in etwas zusammengebunden worden, also, das

man auf einer Seite bas faiferliche, nicht aber bas bungarische Bappen seben tonnen." Ausbrucklich mar noch beigefest : .. foll biefes mit andern driftlichen Botschaftern, jo alle obne fliegende Kabnen und Trompetenicall einzieben muffen, beobachtet werben." Beim Gingug in Conftantinopel regnete es und regnete gewaltia. Der öftreichische Diplomat brudt fich nun in ber biefen Einzug beschreibenben Depefche fo aus: "bat ben Unfrigen eben bas Unglud gewollt, bag es febr ftart geregnet und fie beshalb bie Rleiber bebeden muffen, alfo, bag fie ben Gingug, wie bie Anftalten gemacht worben, nicht balten konnen. Bleichwohl aber haben Ihre Erc. alle beibe Stanbarten fliegen (? im Regen) - benebens auch Trompeten und Baufen mader boren laffen, mesmegen, ohnerachtet bes großen Regens, ben Unfrigen viele taufend Turfen ju Befallen gegangen."

Die kaiferlichen Seschenke gesielen, sie waren "sehr angenehm" — "ift nicht zu beschreiben, wie hoch sich die Türken verwundert." — Am meisten scheint die öhtreichische Musik den Muselmännern gefallen zu haben, namentlich die von Lestie mitgebrachten kleinen Positive. Biel verkehrte derselbe mit seinem Landsmann, dem englischen Sesandten, der schon am Einzugsmorgen in Constantinopel, am 7. Septbr. früh vier Uhr, ehe der Bezier ihn in die Stadt holte, zu ihm heraus gekommen war, um ihn in die Mysterien des Orients einzuweihen und der in Salata wohnte, während Leslie selbst auf der andern Seite des Wassers sein Duartier hatte. Mit dem

englischen Gesandten fuhr Leslie auss weiße Meer nach Aften spazieren, besah mit ihm die Sophienkirche u. f. w.

Am 27. Darg bielt Leslie feinen feierlichen Wiebereinzug in Wien; es fehlten babei achtunbzwanzig Bersonen, die er auf der Mission burch ben Tob verloren batte, "aber feiner mar-Mamelud geworben ober burchgegangen, mabrend bem turfifden Botichafter eine Menge Leute und unter biefen auch fein Bahlmetfter entlaufen waren und fein Secretair, ein aus Dalmatien geraubter Chriftenknabe, nebft noch mehr als zwangig Turfen von bem Sofftaat bes Botichaftere gum driftlichen Glauben übergetreten mar." ein Jahr barauf am 5. Marg 1667, einundsechzig Jahre alt, nach lang ausgeftanbener Krantheit am Quartanfieber; er ward in ber Schottenfirche begraben, brei Tage binter einander murben für ibn Erequien gehal-Er binterließ mit feiner Gemablin, ber Fürfti'n von Dietrichftein', feine Rinber. Sein Erbe mar fein Bruber Jacob Leslie, ber mit einer Fürftin Liechtenftein vermählt mar.

4. Sochzeitsfeierlichfeiten bei ber erften Bermahlung Leopold's mit ber fpanifchen Infantin, 1666. Das große Rofballet im Carneval 1667.

Auf bas an hof- und Staatsvorsallenheiten so reiche Jahr 1665 folgte bas Jahr, wo Leopold seine erfte heirath mit ber spanischen Infantin, beren Unterhandlung schon geraume Zeit gegangen war, vollzog. Er war bamals sechsundzwanzig Jahre alt, die Infantin Margarethe Therese stand erst im sechszehnten. Die Feierlichkeiten bei dieser Vermählung

maren benen gang abnlich, bie bei ber burch Graf Rhevenbuller unterhandelten und befchriebenen Bermablung von Leopold's Bater Rerbinand III. mit ber vierzigiabrigen Infantin Darig Anna, Die oben mitgetheilt worben find, eingehalten wurden; biefelben umflandlichen, bebachtigen, nach ber ftrengft gravitätisch bemeffenen fpanifden Sofetifette vorgefdriebenen Geremonien fanben Statt, wie fie Carl's V. folgfeierlicher Sohn, ber zweite Don Bhilipp, firirt hatte, ber, wie fein Bater. Gebieter ber Welt mar - ber Welt. fo weit fie Spanien gehorchte - und auf die noch immer ftreng in Mabrid fowohl, als in Bien, wo man Alles aus Spanien nachahmte, gehalten wurde. Mabrid, mo eben jest ber Leste vom spanischen 3weige bes Baufes Babsburg, ber zweite Don Carlos, bet Bruber ber Braut Leopolb's, mit bem bie Monarchie ausftarb, zur Regierung gekommen mar, mar bamals, was nun balb burch Lubwig XIV. Paris werben follte, ber Mittel= und Augenvimit fur bie Dobe.

Die Infantin kam wieder, wie vor breißig Jahren ihre Tante Maria Anna, die die Mutter ihres Bräustigams geworden war, von Barcellona zu Schiffe nach dem Herzogthum Mailand, sie stieg in dem von dem Markgrafen von Caretto dereinst der Krone Spanien verkauften Finale bei Genua an's Land, Freitag, am 20. August 1666, in Begleitung ihres Oberhosmeisters für die Reise, des Herzogs von Albuquerque und des Cardinals Colonna. Nach Finale hatte der Wiener hof ihr den Steger von S. Gotthard, den Grafen Montecuculi, entgegengesandt, er em-

vfina fie bier nebft bem Statthalter von Mailand, Don Bingeng Gongaga, und überreichte vom Raifer ein Rleinod. Die Weiterreise bis Wien geschab in größter Gemachlichkeit, fie bauerte über ein Bierteljahr. "Beim Aufbruch von Final," berichten die Frankfurter Relationen, "prafentirte Ihrer Daj. ber Bergog von Savoben einen föftlichen Belg von Bobeln, bei vorfallender Ralte auf ber Reife burch bas Gebira fich beffen qu bebienen." Die Raiserin reifte über Mailand, wo fie am 11. Sept. einfam und wo "manniglich fich über Die fürtreffliche Schonbeit und annehmliche Kreund-Boldfeligkeit biefer koniglichen Infantin nicht genugfam bermundern fonnte" und über Brefcia, wo bie Republik Benedig bie Kaiferin burch einen Extraorbinar-Befandten becomplimentiren und zwei Tage fofilich tractiren ließ, auf ber alten Raiserstraße, an ber Etich hin nach Roverebo. Diefer Ort war gur Auswechslung bestimmt. hier empfing bie Raiferin ihr neuer Oberfthofmeifter Fürft Ferbinand von Dietrichftein mit ber "neuangerichteten hofftatt, ju beffen . Berpflegung bem herrn Baron von Sobenfelb 100,000 Reichsthaler mitgegeben worben, fampt anfebulichen Brafenten für die fpanifchen Cavaliere." Am Dienstag ben 19. Oct. zu Roverebo "hat fich ber Bergog von Albuquerque knieend von Ihro Maj. mit Ruffung Dero Sand beurlaubt und folche Ihr Rurftl. On. von Dietrich fein anbefohlen, bemnach auch fich noch felbigen Abend mit ber gangen spanischen Sofftatt auf bas nachfte Dorf zurudbegeben zc. ber junge herr Graf gamberg (Sohn bes Dberfttämmerers, Kämmerer ber Kaiserin und als solcher mit nach Roveredo geschickt) unter andern berichtet, daß bei der Auswechslung der Herzog von Albuquerque (gewöhnlichem Gerkommen nach) der beurlaubten Kaiser-lichen Braut Silbertasel als mehrere silberne kleine Sessel, Tische, vierzig Dupend Schüsseln, siedenzig Dupend Schüsseln, siedenzig Dupend Tellern und all anderes Taselgeräth zu sich genommen." Der Herzog, als Vicesving nach Sicilien bestimmt, verlor nachher bei einem Seesturm zwei Kisten "zwischen siedens in achthundert Pfund Silbers innhabend." Lamberg überbrachte dem Kaiser von der Kaiserin einen Diamantring, an 100,000 Thaler geschätzt, und ein goldnes Schachspiel mit Diamanten, auf 6000 Ducaten werth, zu seinem Namenstag am 15. Nov.

Nach Tribent, wo die Raiserin am 20. October bes Nachts bei viel taufend brennenben Lichtern einzog. ward vom Wiener Sofe wieder eine Eminenz, der Carbinal von Barrach (Dheim bes Grafen Ferdinand Barrach, ber als fpanischer Befanbter nachft bem Obriftfammerer Lamberg bie Unterhandlung bei bem Beirathsabschluß geführt hatte), zur Bewillfommnung entgegengeschickt. Die faiserliche Braut nahm ihren Weg über Boten und bas Bufterthal in Eprol über Bruneden, berühmt als bereinftiges Nachtquartier Raifer Carl's V. auf ber Flucht von Innsbrud vor Rurfürst Moris nach Kärnthen. Sier bewillfommten fie ju Billach Graf Weiffenwolff, in ber Steiermarf ju Leoben Graf Ballenftein, auf der öftreichischen Grenze zu Marguichlag ber Oberhofmarschall Graf Starbemberg und ber Oberstallmeister

Graf Dietrichften. Bieber wie fein Bater überrafchte bie Braut zu Schottwien ber Raifer incognito, indem er am 26. Rovember in Begleitung bes Dberbofmeifters Rurften Lobfowis beim Sanbtuß ber Cavaliere fich zu erkennen gab; beim Abichieb verehrte ihm die Raiferin ,, eine toftliche hutschnur fammt angebenttem Rleinob über amolftaufenb -Reichethaler werth auf bero Boft- (Reife-) Butlein : weil aber selbiges nicht recht fest angeheftet gewesen, indem Ihre Raif. Maj. febr geeilet und nach Reuftabt wieber quruckaeritten, auch nachgebends ben but abgezogen, als ift foldes unterwegs verloren, von einem Fleischader wieber gefunden und Ihrer Raif. Daj., als Gie wieber zurud nach Wien fommen, bes anbern Tags, jeboch mit Abgang breier Steine, überbracht und baburch Ihre Raif. Maj. nicht wenig erfreut morben." - In Reufabt empfing bie verwittwete Raiferin Eleonore von Mantua ihre neue Schwiegertochter, fuhr bann aber ebenfalls wieber gurud. Auch die Deputation ber nieberöftreichischen Lanbftanbe erschien in Neuftabt. 29. Novbr. fand ber Ginzug bes fpanifchen Botichafters Marchese be Malagon in Wien ftatt, ber schon einen Monat vorher incognito eingekommen war und Brivataubieng gehabt batte, mit funfzig fechefpannigen Rutichen, barunter fünf spanische, bie anbern ber faiferlichen Minifter und Gefanbten. Es folgte am 1. Decbr. elf Uhr feine folenne Auffahrt bei hofe in zwei faiferlichen Rutichen gur öffentlichen Aubienz beim Donnerstag ben 2. Decbr. fam bie Raiserin Raifer. nach Cherftorf, mo fie ber Raifer am 3. Nachmittags

"in feinem gang gulbenen Stud angethan" befuchte, Abende aber wieder nach Wien gurudfam. Endhich Sonntag ben 5. Deebr. fubr er "nach gehaltener Tafel asgen elf Uhr in Begleitung etlicher und amangia fecheinannigen Rutschen voller Cavaliere bis gegen Simmeringen" ihr entgegen und traf fte bier um zwei Ubr. "Rach gefchehener Bewillfommnung warb von ber gum Einzug in Bereitschaft ftebenben Reiterei breimal aus allen Studen SALVE geschoffen, worauf ber wirkliche Einzug in die Stadt um brei Uhr genommen, welcher mit einem fast unglaublichen und bochft ansehnlichften Bomp nicht allein ber Cavallerie und anderen Reiterei föllicher Aufzüge und prächtigen Rleibungen, sonbern auch beren von Gold und Gilber verbrämten Livreen bis Glode - feche bei überall angezündeten Nackeln und Windlichtern auch in Bereitschaft fammtlicher Burgerfchaft und Befatung gewähret."

Bu biesem "höchst ansehnlichsten" Einzuge waren allerdings in Wien lange schon zwor außeroxbentliche Anstalten von allen Seiten gemacht worden. Leopold liebte die Pracht und verfehlte nicht, sich bei seierlichen Gelegenheiten als ersten Monarchen bes Occibents zu bezeigen, um dem Beherrscher bes Orients, dem Großtürken, möglichst gleich zu kommen. Folgende curieuse Dinge berichten hin und wieder die Frankfurter Relationen:

"ze. Indessen ward zu Wien auf bem Burgplat ein großes Gebau von Golz, thurmhoch in der Höhe der kaiserlichen Burg aufgerichtet, werauf Ihrer Kais. Maj. völlige Statur in einem Triumpbwagen aus ber Luft auf die Erben berunterfabren, auch fich ein Schiff bervoribun und von Rabern bin und wieber getrieben werben folle. (Es mar bies bie große Mafchine zu bem fogleich zu erwähnenben arofien Rofiballet.) Belche und andere bowfoftbare Solennitäten besto beffer auszuführen baben bie Stanbe bet Rieber-Defterrichischen Lanbe befchloffen (obne mas die übrigen Erb - Ronigreiche und Lander thun murben) ein Donativ von 100,000 Gulben in einer halben Monatsfrift zu erlegen. Chen au ber Beit ac. find ju ber neuen faif. Dochzeit - Liberei (Livree) für bie hatschieren bunbert Bellebarben und für die Trabanten fo viel Obergewehre, alle auf bem Grund mobl veraulbet, fobann mit fconem Bierrath ausmearaben, verfertiat worben ac. Die Deftreichischen Lanbftanbe bielten zu bem Gingug breibunbert Enis raffiere fertig, mit rothen bopbelttaffetnen Scharben. rothen und weißen Feberbuichen auf ben Casqueten; breibundert Carabiner= Reiter mit rothen langen, von Silber reich verbramten Roden mit Aluaeln (fie ericheinen fo in bem ben granffurter Relationen beigegebenen faubern Solsschnitt bes Ginzuge) und breibundert Arquebufier - Reiter mit rothen Manteln, roth und weißen Feberbuiden. Bu welchem noch fechebunbert ber fürnehmften Sungaris fcen herren nebenft taufend Cavalieren fampt beren Bebienten aus benen Raif. Erblan= bern fommen follen. Ueber bas lies ber Bienerifche Stadtrath einen neuen himmel zu Einbegleitung Ihrer Dai., fo fich auf taufend Thir. beläuft, verfertigen ac.

Und wurde am 24. Novbr. angesagt die häuser und Fenster mit Lichtern zu zieren 2c., auch an den Prapatorien zum Einzug sowohl Sonn = und Feier = als Werktagen, sogar bei nächtlicher Weile eifrigst gearbeitet."

2c. Mittlerweilen war ber Rais. Hof sehr besichäftigt, bie annahende Raiserin mit allerhand Curiositäten zu empfangen. Insonderheit ward dem Masgiftrat,, wie auch der Niederlage und den hosbefreiten Sandwerksleuten anbefohlen, daß ein jeder Theil eine Ehrenpforte solle aufrichten laffen.

2c. Insonderheit war im Werk, einen Roß=Ballet von vierzig Pferben unter vier Aruppen (in bem erwähnten thurmhohen großen Holzgebäube auf bem Burgplat) aufzuführen, beren erstem Ihre Fürftl. Durchl. herr Pfalzgraf von Sulzbach ), bem andern ber Prinz von Lothringen, bem britten Ihre Exc. herr Gen. Lieut. Graf Montecuculi, bem vierten aber herr Graf von Dietrichstein Obrister Stallmeister vorstehen sollten, wozu gar föstliche Rleiber von Gold und Silber gestickt, sowohl für die Cavaliere, als beren Diener verserigt werden sollten. Solch vorhabender Roß=Ballet würde sich dem Vorzegeben nach an Unkosten auf sechzigtausend Reich 8=thaler belausen. Wären auch Ihre Rais. Maj. bis-

<sup>\*)</sup> Philipp, ber im schwebischen Kriegsbienfte früher fand, jest im kaiserlichen, Bruber bes 1855 convertirten Christian August, Protestant: er ftarb 1703 zu Rurnsberg als altefter kaiserlicher Felbmarschall; er war ein Schwaser von Lobkowith und ber Oheim ber nach zwölf Tagen verwittweten Erzherzogin von Tyrol.

hero des beständigen Fürhabens gewesen, mit benen Cavalieren selbst personlich in angestelltem Ros-Ballet zu reiten, wozu sie sich benn bereits zu unterschiedlichen Malen exercirt gehabt. Dieweil aber babei wegen vielen Schießens von ben Pferden leichtig-lich einiges Unglud vorgehen bürfte, als ist Deroselben solches von Dero Oberhosmeistern und ansbern fürnehmsten Bedienten widerrathen worden.

ac. Bu bem obbebeuteten Rof-Ballet wurden benen Pferben verschiedene kostbare Zierrathen und barunter jedem Pferd ein hoher, von bem Mund herunter hangender weißer Federbusch für hundert Ducaten versertigt.

Ungefähr ben 30. Aug. ward zu Wien in der Rais. Reitschule dieses famose Ros-Ballet probirt, ,, ist auch zum erstenmal vergnüglich abgangen. Es folgten auf diese erste Probe fast fünf Monate durch anderweite Proben, da die Lustbarkeit eine ganz ausbündige werden sollte. Gewöhnlich wurden in der Woche zweimal Probe gehalten und die allendliche wirkliche Ab-haltung des Ballets, wobei der Kaiser doch noch tros des Raths dagegen mit agirte, geschah erst am 24. Januar 1667.

(3

Ĺ.

ď

ie:

i fi

t.

ten.

er:

18:

613

ibet

rtes

im: wa:

igen

- aufgebauten Tempel, Triumphwagen und andern Bugehörungen, wie auch die Comodien und beren Theatra in Aupfer gebracht werden, zu welchem Ende die funftlichsten Aupferflecher nach Hofe befchrieben worden.
- ren meifte Rleidungen wurden in Franfreich verfer-

tiget und arbeiteten an Ihrer Maj. Gochzeitskleibern immerfort vierzehn Seidenstider zo. eins zu Empfahrug ber Kaiserin von großen goldnen Spitzen, andern Tags zum Einzug und Copulation eins von purem Silber gestidt, britten Tags ein Kleib von lauter Gold, bessen jeder Knopf von neun Diamanten versetzt; vierten Tags wiederum eins von Silber und Gold auf Tuch und das fünste auf schwarz Atlas gestickt."

2c. "Sind inmittelft über bie Maagen toftbare Tapegereien zu Auszierung Allerhöchstgebachter Ihrer Maj. Maj. Zimmer aus Nieberland angekommen."

2c. Unterdeffen find an die Raif. Beamten in Gungarn, Böhmen, Ober und Nieder Deftreich, Tyrol und in den Bergstädten (Kremnit, Schemnit u. f. w. in Ober-Ungarn) Befehl ergangen, von allerhand köfte-lichem Fisch werk, Wildpret und Geflügel gegen den 23. und 26. Noodr. ohnsehlbar nach Wien zu liefern, allermaaßen auch schon nach Venedig um allerhand Confectüren und Italienische Wein einzukausen geschickt worden.

rc. herrn Obrist - Land = Jägermeistern Grafen von Urfenbeck ist anbesohlen worden die Anstalt zu machen, damit allerhand, sowohl groß und Klein, roth und schwarzes Wildpret in die Anen an der Donau und in den Krater vom Land getrieben werde, Ihrer Maj. der Kaiserin bei Dero Ankunst eine Jagd zu halten."

Rach ber "Drbnung bes Einzugs zu bem hoch= ansehnlichsten Beilager ber Rom. Kaif. Majestäten Leopoldi bes Ersten und Margariten, gebornen Infantin in hispanien u. f. w. u. f. w. Geschehen in Dero Kais. Rostbenz-Stadt Wien Sonntags ben 5. Dec. Ao. 1666" figuriren babei folgende Versonen:

- 1. Boran ritt ber R. R. Maj. Rath und hofquartiermeifter h. Johann Cunibert von Wenzelsburg und seche kais. Rittmeister als feine Abjutanten "Abjuncten ober Zugegebene." Folgten:
- 2. Funfzehnhunbert Chelleute gu Pfer= be, ale:
  - 1. Drei Compagnien Grenzhusaren bes h. Gx a fen Trascowit (Drastowich): Ricolaus, Schwiegersohn bes ungarischen Erbsus Rabasty, ber nach ber Briny'schen Berschwörung mit Tötoly zu ben Türken übertrat, aber nachher, indem er ben Angeber machte, seinen Frieden mit bem Raiser schloß, gest. 1687.
  - 2. Drei Compagnien bes H. Grafen Efterhafy, Baul: "seine zwölf handpferde waren mit filbernen hufeisen beschlagen, ben Schmuck 
    dieser Pferde schätzte man auf über zehntausend 
    Gulben; ber Kaifer und die Kaiferin gaben ihm 
    gleich nach der Copulation, noch ehe sie zur Tafel gingen, Audienz und ließen ihn zum Sandtuß;" Esterhazh blieb bei der großen Conspiration von 1670 treu, ward 1681 Palatinus, 
    1687 Fürst und starb 1713, siebenundssiebzig

- Jahre alt, ein Bater von fünfundzwanzig Rin= bern von zwei Bemahlinnen;
- 3. Die Compagnie Gr. Exc. &. Grafen Nabafty: bes reichen ungarischen Gofrichters und Geheimen Raths Frang, beffen Saupt vier Jahre barauf burch ben Scharfrichter fiel,

"jeber in feinem Befen auf bas allertoftbarfte mit Golb, Silber, Ebelgesteinen, toftbaren Pferben, Sarnifchen, Decen, Banthern,Eligerhauten."

- 3. Die Compagnie ber Burgerschaft unter Geo. Stapferer.
- 4. Die Rieberlage (bie Raufleute) mit ben Sofbefreiten, die Gr. Triangel als Rittmeifter geführt, alles in toftlichem Aufzug.
- 5. 6. Gr. Johann Dietmar, R. R. Maj. Rath und Burgermeifter mit ber Compagnie bes innern und außern Raths.
- 7. Die Löblichen Stände, acht Compag= nieen (bie oben beschriebenen mit Flügeln u.f. m.).
- 8. Zwei Kaif. Einspännige (reitendes Sofgefinde: es wurden ursprünglich zum Spott so genannt arme Abelige, die bei Gose erschienen, aber keine Knechte führten, sondern ihre Pferde selbst besorgen mußten); sie werden auch als "Unterbereiter" aufgeführt.
- 9. "Alle in ber Einbegleitung anwesenden fürnehmen herren, Bagen und Offiziere."
  - 10. Zwei Raif. Trompeter.
  - 11. 12. Bier Sattelfnechte.
- 13. Zweiunddreißig Kais. reichgeschirrte Sand = pferbe.

- "Abermals zwei faiferliche Unterbereiter."
- 3mei Raif. Trompeter und zwei Beerpaufer in ber neuen Raif. Livree, ,, gang vergulbt gebramten Sammetroden."
- Die Raif. Chelfnaben "auf ben ichon= 16. ften und zum zierlichften aufgeputten Tummelpferben. auch in prachtigem Aufzug."
- 17. Ein . Chelknabe mit gang goldgeftidtem Rod mit einem "Schevalin" (Stutte).
  - 18. Ein Ebelfnabe in gang golbnem Ruraf.
- Die Raif. Rammerberrn, vorneb= me Cavaliere und andere vornehme Stanbesperfonen.
- 20. Die anwesenben Fürftl. Berfonen und Ihrer R. Raif. Mai. Berrn Rammerrathe.
- 21. 3. Fftl. On. Berr Eufebius Benceslaus, Bergog zu Sagan und Fürft von Lobtowis. 3. R. Raif. Maj. Geheimer Rath und Dbrift Gofmeifter.
- 3. R. Raif. Daj. Berolbe vom Reich 22. und Dero Raif. Lanben.
- Der R. Raif. Daj. Gebeimer Rath, Rammerer und Obrift Marichall &. Beinrich Bilbelm. Graf von Starbemberg, "mit entbedtem Saupt und blogem Schwert in ber Sand", unmittelbar vor bem Raifer:
- 24. "Ihro Rom. Raif. Majeftat Selb= ften unter einem von ben Bornehmften ber Burgerfchaft getragenen Balbachin." Leopold erscheint auf bem erwähnten Golgichnitt in spanischem Mantel unb

Seberhint reitend; nach ben ben holgschmitte beigegebenem Contrefatt trug er eine Allong en perücke à la Fontange, die zu beiben Seiten bes Haupts und zu ben beiben zierlichen Brüffler Spigenbufenktrifen bes Halls- Luchs à la Van Dyk lang herabwallte, bazu trug er Schnurr- und Knebelbart à la Henry IV.

- 25. Dem Raifer zur Seite reitenb: rechts ber Obriftfammerer Graf Lamberg und links ber Obriftftallmeifter Graf Dietrichftein.
- 26. Außerhalb bes Balbachins zur linken Seite ritt ber Trabantenhauptmann Graf Wallenstein.
- 27. 3bro Raif. Maj. Die Raiferliche Braut "in einem ganz gulbenen Bagen, auf bas aller toft = und funklichke gemacht." Er foftete a e = gen hundertaufend Thaler und war, wie bie bamaligen Staatswagen, offen, febr lang und mit einem einem Balbachin gang abnlichen Dache bebectt. Die Infantin fuhr sechsspännig und saß ganz hinten im Fond; ibr mit bem Geficht zugekehrt binter bem boben Rut-Werbod fag ibre oberfte Rammerfrau, Ibre Exc. Frau Gräfin von Erill. Reben bem Bagen ritt ibr Obrifthofmeifter Fürft Dietrichftein und zwei lange Reihen faiferliche Satichiere fchritten neben bem Bagen und bem langgesvannten Boftzuge ber. Diefen Boftzug bilbeten wahrscheinlich bie, wie bie Relationen berichten, vom Grafen Anton von OIbenburg aus feinem in gang Europa bekannten berrlichen Marftall von 1500 Pferben, von benen er an

alle Botentaten verschenkte, zum Brafent verehrten fechs Falben mit langen weißen Didhnen. Folgten zum Schluß bes Jugs:

- 28. Die Wrigen Ruff. Chelfnaben.
- 29. Die Trompeter und Geerpauter ber Raif. Leibgarbe.
- 30. Martgraf Leopold Wilhelm von Baben (ber Bater bes bekannten Felbherrn), bie Raif. Leibgarbe führend.
- 31. Die Raif. Leibfenften und Tragfef= fel, in Golb geftidt.

Endlich 32. Die Bagen ber Fürsten, Geheimen Rathe, Rammerherrn und übrigen Cavaliere "in febr großer Anzahl."

Diefer flattliche Bug mahrte brei Stunden, ebe er fich Abende feche Uhr burch bie illuminirte Stabt bis zur Augustinerfirche fand. "Bei den Boblebrwürdigen Berren P. P. Augustinern (wofelbften Ihre Emineng ber S. Carbinal von Barrach, Bapfilicher Runtius, ju biefem Act aber besonders erflärter Abgefanbter, neben benen anwesenden Berren Bralaten aufgewartet) fliegen Beibe Ihre Raif. Daj. ab, verrichteten bafelbft in S. Maria Loretta = Capelle bas Gebet und verfügten fich nachgebenbs zum boben Altar, alba Sie, die biebevor zu Madrib in Spanien mit bebbrigen Solennitäten vorgangene Copulation burch verhochgebachten S. Carbinal confirmiren und beftatigen laffen. Inzwischen murben auf ben Ballen und Bufteien bie Stude zum brittenmal losgebrannt und nach Endigung bemelbten Actus Confirmationis ber Ambrofianische Lobzesang Gerr Gott bich loben wir u. vermittelft ber Raif. Bocal - und Instrumental = Music herzbeweglich abgesungen. Solchen nach haben Ihre Raif. Maj. nebenst Dero nunmehrigen Gemahlin, ber verwittweten Raiferin und ben beiben Raif. Brinzessin nen um neun Uhr bes Abends in bem Raif. größern Saal sich zur Tafel gesetzt, baran sie bis gegen Glocke Eins verblieben, solgends aber sich allerseits zur Ruhe begeben."

Am barauf folgenden Tage, am 6. Decbr., wohnten Raifer und Raiferin zwei Uhr Nachmittags ber Meffe in ber Augustinerfirche bei und begaben fich bann zur Tafel in ber Favorite bei ber verw. Raiferin, wo sie bis sechs Uhr verblieben.

Ξ

Am 7. Dec. Mittag zwölf Uhr: Fahrt nach S. Stephan zum Gottesbienst und Nachmittags auf ben Sof zu ben Jefuiten zur Litanei.

Am 8. Dec. begannen die Hochzeits- solennitäten mit einem prachtvollen Feuerwert, bas eine große mythologisch-symbolische Darstellung bezleitete, auf der Bastei am Graben zunächst vor der kaiserlichen Burg abgebrannt wurde, wovon ein Golzsichnitt in den Frankfurter Relationen sich sindet und worüber ein eignes Programm: "Schriftliche Borstellung derer bei hochansehnlichstem Kais. Beilager nach und nach unterschiedlich ausgelassenn Runst-, Luftund Freudenseuer" ausgegeben wurde. Die einzelnen Sauptscenen in dieser mythologisch-symbolischen Darstellung waren solgende. Man sah auf der großen saat, bie das Theater für das Feuerwert war,

zwei sechzig Suß hohe Berge, links ben Berg Aetna, bie Wohnung Bulcan's, bes Schmibts ber Kriegs-waffen — rechts ben Berg Parnassus mit ben neun Kunftg öttinnen, Musae genannt, bie sämmtlich in Reifröcken und Allongeperrucken bargestellt wurben, auf bes Berges Spitze ben Begasus. Zwischen biesen beiben Bergen Aetna und Parnassus befanden sich bie Gerüste für das Feuerwert, im hintergrund ein Tempel, darauf ber kaiferliche Abler.

Act I. Scene 1. Mercur erscheint mit ber Sochzeitsfadel, um bie im Olymp über bie Gochzeit bes römischen Kaisers entbrannten "Frohlodungsflammen" ber Welt anzuzeigen. Der Kaiser zündete aus bem Burgfenster biese Gochzeitssadel an: funfhundert aufsteigende Feuer stellten die allgemeine "Befrohlodung" ber ganzen Welt symbolisch bar.

Scene 2. Bum Beichen, daß wirklich die ganze Welt frohlodt, werden auf den nächftliegenden Bafteien breißig theils ganze, theils halbe Carthaunen losge-brannt, von allen aufgestellten Musikbanden ertidnen die Arompeten und Pauken. Diese breißig Kanonenschüffe waren das Beichen zum Anfang des eigentlichen Feuerwerts, das drei Acte und jeder Act brei Scenen hatte.

Scene 3 (1). Der Berg Aetna entzündet fich: man fieht die dreifache Golle bes Bulcan mit seinen Gefellen, Baffen schmiebenb.

Scene 4 (2). Cupide fliegt burch die Luft in bie Baffenschmiebeholle, verjagt ihre Bewohner, zerbricht die Baffen und schmiebet hierauf ben golbnen Bermablungering. Er führt ihn mit fich burch bie Luft in ben himmel, ihn allba in bem "Schatz ber ewigen Begludung zu verwahren,"

Scene 5 (3). Der "zweifpigige" Berg Parnaffus erscheint in Freudenstammen: Die neun Kunftgöttimnen muficiren, um ihre Beistimmung zu dem von Cupido vorgenommenen Actus zu bezeigen. Darauf entbrennt der ganze Berg in Freudenseuern, Arompeten und Bauten ertonen. hiermit schloß der erfte Act.

Act II. Scene 1. Man fieht auf bem Blat zwischen ben beiben Bergen über zwei Bortalen auf jedem ein herz mit den Buchstaben L. und M. (Loopoldus und Margareta). Gott hymen zündet fie in hellreinen Flammen au.

Scene 2. "Rogmenfchen oder Centauren" mit brennenden Fadeln kommen aus dem Berg Aetna, hercules, auf Befehl Jupiter's, besteht fie und treibt fie in tapfrer Berfolgung aus bem Felde.

Scene 3. Man sieht zur Rechten bas Erzhaus Destreich (als einen festen Thurm), zur Linken das spamische Castell (bas Wappen Spaniens). Aus jeder dieser beiden großen Thurme steigen tausend Raketen auf: man steht über ihnen die Buchstaben V. A. V. H. (Vivat Austria, Vivat Hispania). Auf beiden Seiten der Castelle werden hundert Böllerschiffe losgebrannt. Die aus den Böllern geschossenen "Lustugeln" lassen stern, hierauf sieht man die Buchtaben: V. L. V. M. (Vivat Leopoldus, Vivat Margareta). Trompeten und Bausken. Schluß des zweiten Acts.

Met III. Scene 1. Im hintengrund bes großen

Mlates erscheint ber Tempel bes Gottes Spmen mit fiebenundzwanzig Säulen und auf dem Dach neumundsbreißig Schramiden in hellsbrennendem Feuer. Jupiter schlät seinen Abler aus dem Wolfen herab, um auf dem Altar des Tempels die Freudenslammen anzugunden.

Scene 2. Der "aus Liebe zu den Seinigen sich selbst verzehrende" Bogel Phönix erscheint über dem Tempel in Flammen. Wie die Freudenstammen die Flammen der unterthänigsten Ergebung der treuge-horsamsten Unterthanen auf dem Altar der Baterlandsliebe abspiegeln sollten, so sollte der in Flammen sich selbst verzehrende Bunderwogel "als ein Sinnbild Ihner Kais. Maj. gegen Dero allerunterthänigste Basalen und Unterthanen tragenden allergnädigsten Fürsorge und Neigung" erscheinen.

Schlußfrene B. Aus fämmtlichen Säulen, Statuen und Phramiden des Chetempels steigen im Gangen dreitundstebenzigtansend Lusteuer in die Höhe, zuseht dreihundert dreipfündige Raketen. Die Buchstaten: A. E. I. O. U. (Austria Erit In Omne Ultimum) verbleiben in der Lust. Zehn große Triumphängeln werden aus den Böllern geschoffen, "deren eine die Caliber von zweihundert, die andern von dreihundert Pfund Steine hatten, und lassen sich in der Lust mit etlichen tausend Schlägen und Gandgranaten hören. Dann so gehen auch dreißig große Raketen in die Kust, down zehn jede sumfzig, die andern zehn jede sundert und die letzten zehn jede hundertsunstig Riund an Gewicht kalten." Dreißig Carthauen Külfe auf den

nächfliegenben Bafteien bezeichneten bas Enbe biefes "fünftlichen und hochfostbaren Feuerwerts," beffen Berefteller Bartholme Beißter, Raif. Studbauptmann und Beugwart ber Festung Glat auf Anordnung Gerrn Ernsten, Grafen von Abensberg und Araun, taif. Geh. Raths als General=Land= und Sauszeugmeisters war.

Auf die Nacht, wo biefes Feuerwerf abgebrannt wurde, folgte:

Donnerstag ben 9. Dec.: Auffahrt und Boritellung ber zu Wien anwesenben ungarischen Stanbe bei Bofe. Boran fubr ber Ergbischof von Bresburg. bann ber Palatinus, ber berühmte Frang Weffelenb, ber bas Jahr barauf ftarb, in einer blaufamminen mit Golb reich ausgemachten Rutiche und feche turfifden Sauptpferben mit Reiherbufden. ibm fubren bie Grafen Rabafty (Ungarn's Crofus). Beter Brind und Abam Forgatich. britten Rutiche, Die bem Grafen Nabafty geborte, fagen ber Bifchof von Befprin und bie Grafen Efterhafp, Draffowich und Janos (Janos, Beter Bring und Nabafty fielen burche Schwert 1670 - ich komme Spater auf biefe berühmte f. g. Conspiration ber Un= garn gurud). Folgten noch eine Menge Chelleute. ber Aubieng führte ber Erzbischof bas Wort gur Gratulation und Devotionsbezeugung. Der Raiser antwortete felbft, die Raiferin burch ihren Obrifthofmeifter.

Um 10. Dec.: Abwartung ber Feler ber Octave bes Festes bes h. Franz Raver bei ben Jesuiten; Raiser und Raiserin speisten nachher im Collegium und wurde mabrend ber Safel eine Combbie von ben Sefuitenfchulern aufgeführt.

Mm 13. Dec.: Ballet bei Gofe.

Am 15. und 16. Dec.: Bauptjagb im Brater und auf ber Donau "von allerhand Bilb, fo man theils in Aprol und ben Bergftabten mit großer Dube gufammen gefangen und in ben Brater gebracht." Elf Uhr am 15. fing biefe Jagb an und bauerte bis vier Uhr - bes andern Tags von zwei Uhr Rachmittaas bis Einbruch ber Nacht. .. Sind babei unterichiebliche Thiere, als: Baren, Biriche, Wilbeichweine, Bolfe, Fuchfe, Gemfen, Steinbocke u. bergl. mebr gefället worben. 3ft zu merten, bag ein großer Lauf und in ber Mitte berfelben fur Ihre Mai. Dai. und bie anwesenben Fürftl. Berfonen ein absonberlich bocherbauter Jagbidbirm, für bie Damen und Cavaltere aber ein icones großes Theatrum aufgerichtet gewesen. Bie nun Ihre Raif. Mai. Mai. mit Dero Gefola binein fommen, bat fich ber Obrift Jagermeifter herr Graf Frang Bernharb von Urfenbed Cein bei feinem Tobe 1672 um feiner guten Meriten und Qualitaten febr berrauerter Berr, ein famofer Soute, ber in allen Schiefen bie Breife gewann), fobald in die Reihe fambt bei fich habenben Jagern, beren an ber Bahl uber bie achtzig wohl befleibet, geftellt und bas Jagen angeblafen. Alsbann ben Boben, worin bas rothe Bilbpret, eroffnet und mit Berwunderung über die fünfbundert Stud in einer Schaar herausgebracht und ben Lauf alsbalb enger gemacht, bag bas Wilb gum bftern um ben Schirm

bewumlaufen muffen. Da Ibre Dajeftaten ber Raifer und die Raiferin etliche Stude gefallet, bernach befoblen, bie übrigen auszulaffen. Alle foldes gefcheben, bat bemeldter Obrift-Jägermeifter biefes Jagen in fconer Orbnung abgeblafen und ift mit ber völligen Sagepei vor bem Schirm vorbei paffirt, bat fich auf ber andern Seite in Ordnung gestellt und aufs neue bas Soweiniagen angeblafen. In biefem find unterichieblichemal bis in fechszig foone Stud berausgebracht worden, von benen Ihre Majeftaten etliche geicoffen; bem größten Schwein aber baben Ihre Raif. Dai. felber, nachbem es mit zwei geharnischten Sunben gebott worben, mit einem Spieg ben Rang gege= Ibre Daj. Die Raiferin felbst bat ein gar aro-Bes Wilbschwein bermaagen wohl gelegt, daß Rnall und Fall zugleich geschehen. Die übrigen haben etliche Kürtel. Berfonen und Cavaliere mit Spieken und Degen anlaufen laffen, babei Ihre Fürftl. Durchl. ber Berr Bergog von Lothringen, welcher es Ihren R. F. D. D. ju Baben = Durlach und Bfalt-Sulabach mit Bebung bes Fange bevor thun mollen. pon einem Schwein burch ben Stiefel im Schenkel etmas verlett morben. Und weilen die Racht eingefallen, bat man bas Jagen abgeblafen.

Des andern Tags, als ben 16. Dec. haben fich Thre M. M. famt einem großen Comitat Nachmittags um zwei Uhr allba wiederum eingefunden. Darauf der Ober-Jägermeister aus einem absonderlichen Boben über hundert Küchse und bei funfzig Gasen hervorgebracht: da fich die Cavallere eine ziemliche Zeit mit dem Fuchsprellen erlustigt. Nach Bollenbung bessen ist wieder ein Boben erhstnet worden, allwosieszig Dammbirsche samt etlichen Gemson herauskommen, von welchen Ihre Maj. etliche geschossen, die übrigen hat man mit Windhunden gehetzt und die Cavaliere solche gefället. Rach vollbrachter dieser Jagd sind wieder aus einem absonderlichen Bos dem vier große Bären und etliche Wolse unterschiedlichemal herausgetrieben und mit Hunden gehetzt worden, da Ihre Kais. Maj. auch dem großen Bären mit einem Spieß den Fang gegeben. Nach solchem hat man vierundzwanzig Dachse mit Sunden dem geheht und damit, weil es schon spät ward, die Zagd beschließen mussen."

"In nachftfolgenden Tagen haben J. A. M. ein fcones Ballet von zehn Cavalieren mit breimaliger Beranberung ber Kleiber halten laffen."

Den 20. Dec.: Saupt- und Generalprobe bes famofen Rogballets.

Den 22. Det.: Comobie bei Gof. Diese bei Gof gespielten Comobien waren alle italienisch. Unsterm 24. und 25. April 1667 berichten die Frankfurter Relationen aber auch von "einer spanischen Comobie und Ballet." 1682 im Carneval mußte eine mal die große Comobie, die veranstaltet war, wegen Unpässlichkeit von ein paar Castraten aufgeschoben werden.

Den 23. Dec.: Nochmalige Gaupt= und Generalprobe bes famofen Rogballets.

Den 24. Dec.: Chriftheiligabend "liefen

3. R. M. Dero Gemahlin bas erftemal mit Fischen tractiren, weil fie noch niemalen guvor bergleichen Faftenfpeise nach spanischer Gewohnheit gekoftet."

Den 25. Dec.: Gottesbienst zum ersten Beihnachtsfeiertag. Beibe Majestäten werben burch sämmiliche hohe hofbebiente und Cavaliere in bie Kirche begleitet. Darauf: öffentliche Tafel in der Ritterstube unter Auswartung der vornehmesten Minister und Cavaliere bei Instrumental = und Bocalmusst.

"Auch die abrigen Feiertage haben die Majeftaten mit bem Gottesbienft und allerhand geiftlichen Unbachten zugebracht."

Den 1. Januar 1667: Reujahrstag, Sonnabenb: Gottesbienft bei ben Jesuiten im Brofeghause, Mittagseffen bafelbft, furze Comdbie und Ballet, von der Jugend bafelbft bargeftellt.

Den 2. Januar, Sonntag: Gottesbienft.

Den 3. Januar: Schlittenfahrt. Der Gof fuhr ,in funfundzwanzig wunderschönen Schlitten." Boran ber Oberstallmeister Dietrichstein; bann ber Ralfer, "bie Raiserliche Majestätin führenb", bann bie beiben Markgrafen von Culmbach (Baireuth)\*) und Durlach, \*\*) bie beiben kaiserlichen Prinzessin-

<sup>\*)</sup> Chriftian Ernft, Bruberefohn ber verwittweten garftin von Eggenberg.

<sup>\*\*)</sup> Gustan Abolf, der früher Soldat war, bei S. Sotthard mit gesochten hatte und später Cardinalfürstabt von Fulda unter dem Ramen Bernhard Gustan wurde; es war der, dem der Kaiser gegen Auersperg die Ampsehlung gegeben hatte.

nen führenb, "in überaus toftbaren Aleibungen mit Raeara (hochroth) farb, und weiß aufhabenden zierlichen 
Vederbuschen angethan." Ihnen folgten sechsundzwanzig Schlitten mit den Geheimen Rathen und andern
"hoch vornehmen" Hofoffizieren, die zum Abeil bie
Gosdamen der verwittweten Raiserin geführt, alle "auf
deutsch, in langen Röden, mit Baruquen und schonen Vederbuschen geziert, gekleibet." Diesen folgten
sechsundvierzig andere vornehme Cavaliere, aber ohne
Brauenzimmer, und den Beschluß machten sechs sechsspännige Carossen, "in denen andere fürftlich und gräfliche Frauenzimmer und Bebiente gesessen."

Nach Bollenbung bieser Schlittenfahrt wurde zu Hose in ben Ritterstuben "ein schöner Ballet gehalten, babei sowohl J. M. die Kaiserin selbst, als bero gesammtes hochansehnliches Frauenzimmer, deutsch bestleibet, erschienen und haben anfänglich J. Kais. Majmit dero Semahlin allein, nachfolgends aber beibe Markgrasen von Brandenburg - Culmbach und Baben = Durlach mit den zwei Kais. Prinzessinnen, sobann solgends die übrigen Cavaliere mit den Damen in dem Tanz-Ballet sich eingelassen, welches die Nachts um neun Uhr gewähret, so daß diesem allem J. M. die verw. Kaiserin personlich zugesehen und inzwischen mit allerhand köstlichem Consect und fremden herrlichen Weinen ausgewartet worden."

"Den 5. Jan. haben 3. M. die verm. Kaifering einen Gludshafen (Lotterie) von köftlichem Geschmeibe und ganz ungemeinen Studen eröffnet, woraus 3. M. die Kaiferin ein hochschätbares aus einem Stein for-

mirtel Raftlein, beibe Raif. Prinzeffinnen aber jebe einen Bierrath von Diamanten, wie auch andere Damen fonften fchahaare Stude gehoben."

Am 8. Jan. wurde bas famofe Rofballet noch einmal probirt, um am 24. Jan. "vollsommlich" gehalten zu werden, bafern bas Wetter nicht zuwider. Es traf, um baffelbe mit anzusehen, noch ein Gerzog von Golftein in Wien ein.

Am 11. Jan.: Schlitten fahrt, bann Ballet bei hofe. Der Raifer last bem Grafen von hanan feine Schatz und Runfttammer zeigen, und ihm baraus einige ansehnliche Stude verehren, eine Jaspisund eine Eristallschale.

Am 16. Jan. Sonmag: Luftige Action von baurischen Aufzügen.

Am 17. Jan.: Der fachfische Gefanbte legt feine Beglüchunfdungscomplimente ab und Bfalggraf Friedrich Ludwig (Better bes Rönigs von Schweben aus bem damals regierenben Saufe Zweibrud) erbalt bie Reichslebn über Zweibrud. Endlich:

Am 24. Jan.: Birkliche vollkömmliche Abhaltung bes Roßballets auf bem Blat vor ber Burg in bem großen in der Göhe ber Burg thurmhoch aufgeführten Golzgebäude, welches errichtet worben war. Es fand Nachmittags statt — bei der Bieberholung am 31. Jan. — wo aber Vieles weggelassen,
wurde — dauerte es von 1—5 Uhr. Dieses erstemal ward Seiten des Kaisers selbst mit agirt. Dreißig
Kanonenschüsse gaben wieder, wie bei dem Feuerwerk,
bas Beichen zum Anfang. Die beiden Kaiserinnen in

einem und die beiben Prinzessimmen in einem andern Bonfter Megend, saben aus den Simmern der Katserin miter einem Baldachin von Goldflick und auf einem über das Fenster hinaus herabhängenden goldnen Teppich 3n.

Die Action eröffnete Fama, weiß gefleibet, im hintertheil einer großen Saleere stehend, mit einer Arompete in der hand. Das Schiff war eine große rothe, ganz vergoldere türkische Galeere, bedient von Bootsknechten, roth, mit goldnen Gallonen, wie die Türkenschaven gekleibet, Masten, Tauwerk und Flaggen auch roth. Das Schiff war nit vierzig Wassermännern, Aritonen umgeben. Es ward darauf eine Instrumentalmusst aufgeführt. Fama hielt eine Rebe an die Raiserin. Das Schiff suhr eine Weile auf Kädern auf dem Blat herum, die Näder, weil die Last zu schwer war, brachen aber, so daß bei der Wiederho-Iung am 31. Januar die Galeere bereits unbrauchbar war.

Darati: Trompetentusch : und nun begann das Borspiel zum Roßballet. Es war eine mytho-logisch-symbolische Darstellung, deren Zwed war, den Streit der vier Elemente darzustellen: "welches dieser Elemente mehr Gerechtigkeit zur Producirung der Perlen habe" — eine Hulbigung für die neuvermählte Raiserin "Margarita." Die vier Elemente producirten vier Truppen, Compagnien oder Gquadronen, jede derselben bestand aus einer namhasten Zahl Personen: im Ganzen agirten dabei an die tausend Menschen. Der Ersinder erhielt vom

bankbaren Raiser "für seine wohlersonnene Invention" 20,000 Gulben anstatt einer Rühbelohnung, bazu einen Jahrgehalt von 1000 Gulben und über bas Alles ward er noch zum Freiherrn erhoben.

- 1. Die erfte Compagnie war bie Compagnie bes Baffers, es führte fie ber Pfalzgraf von Sulzbach. Die Berfonen ber Waffercompagnie waren in blau und Silber gekleibet und hatten Fischschuppen und'Muscheln auf ihren Kleibern.
- 2. Die zweite Compagnie war bie Compagnie ber Erbe, es führte fie ber Oberftallmeister Dietrichftein. Auf ihren Rleibern, grun und Silber, führten bie Personen bieser Erbcompagnie Rosen und Blumen.
- 3. Die britte Compagnie, bie Luftcompagnie, führte ber Gerzog von Lothringen und bie Bersonen berselben hatten Aleider von aurorfarbenen Golbstücken mit Regenbogenfarben. Enblich:
- 4. Die vierte Compagnie, Die Feuercompagnie, follte Montecuculi fuhren; wegen feiner Unpäglichfeit vertrat ein Stellvertreter ihn. Die Berfonen ber Feuercompagnie trugen mit Flammen verzierte Rleiber, roth und Silber.

Buerft erschienen bie Reiter ber blau und Silber gekleibeten Bafferfquabron auf bem Blane: hinter ihnen auf einer großen Maschine, einem ungeheuern Wagen, kam ein colossaler Ballfisch, welcher vom Elemente Baffer ein Ansehnliches aus Rachen und Nafenlochern sprütze: er trug ben Neptun mit bem Dreizad auf seinem Ruden. Die Umgebung bilbeten

allerbei Merwunder, Fenemerke in ben Sanben haltend, nebst: Wassermannern, Tritonen und einem Chor von breifig die Winde barftellenben Bersonen, welche, wie Reptun, Dreignate in ben Sanben hatten.

Holgten die in grun und Silber gekleideten Neiter der Erbsquadron; hinder ihnen wieder auf einer großen Maschine, einem ungeheuren Wagen, zwei große: Elephauten, einem Thurm auf dem Rüdlen. trugend, darauf die Erbe restdirte. Der Wagen war einem Gurben gleichgestalt, darin sas der Gott Pan mit seinen Girten, die große Kolben auf den Achseln trugen, die alle zu Erleuchtung des ungehenern Golzethnaters hinterwärds abbrennen folken, nobst einem Chor mit dergleichen Wundern, wie sie in der Erde zu sehen. Roch besand sich auf dem Wagen ein Sänsger, der die Kaiserin eine Zeit lang italienisch besunge,

Folgten bie in lauter aurorfarbene Gelbstücke ge-Eleiveien Reiter ber Lufts quabron; hinter ihnen ber Wagen mit ber Luft, eben so gekleibet auf einem sehr erschrecklichen Drachen, umgeben von dreißig ganz in Gold gekleibeten Greisen, so vorwärts ein angezündertes Feuer trugen, nebst einem Chor von allerlei Bögelm. Ueber dem Wagen war ein Regendogen, berauf suß wieder ein Sänger, der die Lassendogen, berauf suß wieder ein Sänger, der die Lassendogen, dothringen, trug "einen bangen, nit gelb vermengten Roll von Gilberstürk, welcher mit gensen Spihen tresslich besetzt war."

Bolicht famen bie in roth und Gilber gekleibeten Reiber ber Fouenfannbron mit filbernen Ganimem. Deftreid. V.

bewaffnet: sie führten eine Maschine mit einer ungeheuern Feuerstamme, barin ein unverzehrter Salamanber, aus bessen Rachen bas allerannehmlichte Feuerwerk spielte. hinter bieser Squadron kam der Bagen des Feuer ausspeienden Aetna, darauf saß ber Gott Bulcan, ebenfalls mit einem filbernen hammer, gekleidet sleischgelb und schwarz. Reben ihm gingen dreißig große einäugige Riesen mit silbernen hämmern und ein Chor kleiner nackender Benuskinder.

"Nachbem num," beißt es im Brogramm, bas bie Frankfurter Relationen enthalten, "ein Theil bem andern feine Meinung unter bie Rafen gerieben, fo foll abermal ein unerhörtes Geton von Trompeten Baufen icallen und bie Ausforberung gefcheben. werben nun zu Richtern bie allerfünftlichften Arao = nauten ermählt werben, ber Ehrenberg (welcheu bas Theater bisher vorgestellt) fich in ein Schiff verwandeln. barin die Arguonauten fiten mit einem gulben Blies ueben einer Raiferfrone, werben fich bie Streitenben einander mit foldem Ungeftume begwegen anfallen, baf man follte vermeinen, es gebe alles in taufenb Studen. In mahrenbem Streit erleuchtet fic ber Simmel, es fleigt eine fleine Bolfe auf; fie permehrt fich je langer, je mehr zur Berwunderung ber Streitenben." Man ließ, um biefes Bolfenwunder zu bewirken, Leinwand, worauf fie gemalt waren, von ber Sobe bes thurmartigen bolgernen Theater . Gebaubes berunter.

"Sobald fich die Bolle zertheilt hat, wird ficht= bar fein: eine große gesternte Rugel, unb

٠,

barauf bie Ewigfeit, auf einem Regenbogen, als einem griebenszeichen, figenb. Gie berbietet ben Cavalieren zu ftreiten, mit Bebeutung, baf es nicht Noth sei, ben Elementen bie zwei Rleinobien bes Blieges und ber Krone abzugewinnen, ba folche von Emigkeit ber bem Erghause Deftreich voraus erfeben morben. Die Beltfugel wird fic hierauf öffnen und zu sehen sein ber Tempel ber Ewigfeit und bie funfgebn Genien ber bereits gelebten romifchen Raifer aus bem Erzbaus auf anfebnlichen Bferben, fammtlich in toftlicher Reibung. Diese Benien naben bem Tempel, gefolgt von bem Bagen ber Glorie, in Beftalt einer Silbermufchel, barin eine große foftliche Berle liegt und bas Contrefait ber Raiferin haben wirb, barauf ber Benius bes Raifers fist, als ber fechezebnte vom Baufe Deftreich. Diefem Wagen folgen brei andere mit gefangenen Inbianern, Sataren und Mohren (Türken nicht). Benn nun endlich bie Beltfugel fich wieber gurudbegeben, werben fich die funfzehn Genii in einander foliegen und barauf bas Rog-Ballet beginnen."

Das Roßballet warb, nachdem bie Wagen abgefahren waren, ebenfalls in vier Truppen, Compagnien
ober Schwadronen aufgeführt. Diese Truppen bestanben jebe aus acht Cavalieren, die glieberweise je zwei und
zwei miteinander ritten, zwischen jedem Glieb Cavaliere
ritt ein Glied von zwölf Trabanten. Die Cavaliere in
allen vier Truppen hatten Stiefeln von "filbernem Leber" an, die des Kaisers allein waren von "goldnem."

Die erfte Schwadron führte Lothringen, ber Führer ber Luftcompagnie. Die zweite Compagnie, die Feuercompagnie, fährte flatt Montecnculi, der, wie erwähnt, unpählich war, fein Stellventreter. Die britte, die Baffercompagnie, führte der Pfalzztaf von Sulzdach. Endlich fam der Oberftallmeister Dietrichstein mit dem Clement, das er zu versecheten hatte, der Erde. Sie begannen den Streit, jeder um fein Element, mit Pistolen und Degen.

Datauf veränderte fic das Theater wieder in die Wolfenbecoretion: zu alleroberft ließ fich ein Engel lieblich fingend boren; bas liebrige folltebeinen Triumphbogen bar. Es traten jest feche Cavaliere mit weifiert, mit großen filbernen Spisat und Diamanten befetten Roden und mit filbernen Pfeilen in ben San-Auf fie folgte ber Raifer, umgeben unt vielen in Gold gefleideten Ebelfnaben. Der Raifer war wie jene feche Cavaliere feines Comitate befleibet. nur batte er auf bem Rleibe größere Spigen und eine größere Rrone um ben Beim. 3molf eben fo in weifien Spinenkleibern gefleibete Cavaliere folgten binter bem Raifer. Dann tam ein Trinmphwagen', von acht fonceweißen Pferben gezogen; auf ihm fagen fie ben Ganger in gang mit Chelfteinen befesten Rleibern. Rach oinem dinmaligen Umzug bes Bagens bielten fie vor ber Raiferin ftill und liegen fich auf's allerlieblichfte bo ven.

"Rach hinwegführung bes Triumphwagens haben Ihre Kaif. Maj. bas Ropballet zu Pferd vollenbet, bie aufziehenben Parteien sind untereinanber geritten" — so worsichtig brücken sich die Rekationen auß, wahrscheinlich ereignete sich mit bem Leinem Lespoldus ein großes Unglück: die katserliche Majestät sind wahrscheinlich vom Pferde gefallen. Der Schluß ward wieder mit dreißig Kanonenschässen bezeichnet.

Am 25. Januar: Der Oberhofmeister ber Kaiserin, Fürst Dietrichstein, giebt eine Birthschaft von sechsundsechszig Cavalieren und Damen, darunter Prinz Philipp von Sulzbach, die Markgrafen von Baben und Durlach, ber Herzog von Golstein, die Fürsten Eggenberg, Dietrichstein und Portia, die sich in ihren Aufstägen bei hof bei beiben Majestäten, bei der verwitte weten Kaiserin und bei den beiben kaiserlichen Prinzessssiehen präsentien.

Am 26. Januar, Bormittags: Abschiedeaudieng bes Markgrafen von Baireuth und ber beiben Grafen von hauau — ber Kaiser überträgt bem Hoffammerprästdenten Sinzendorf die Verwaltung Tyrols — Nachmittags: Wolfshetze in ber Reitsschule.

Am 29. Januar: Wegen nebligen Wetters mußte bie Wiederholung des Roßballets aufgeschoben werben. Dafür haben zwei Compagnien Cuiraffiere auf bem Burgplat unter brennenben Stanbarten mit feurigen Schwertern ein Gefecht von vielen Schlägen und Knals len gleich einem Feuerwerf gehalten.

Mm 30. Jamuar, Constag: Comobie unb

Ballet; babei zualeich Ausrichtung ber Gochzeit ber jungeren Kräulein bes Kurften von Liechtenstein mit Grafen Rubolf Trautmannsborf, einem Entel bes großen Diplomaten Die hochzeiten ber vornehmen Abels-, Sof-, Civil- und, Militairpersonen richtete allemal ber Bof Der Dberhofmarichall bolte bas Brautpaar aus ber Wohnung ab und bie Cavaliere thaten gur Begleitung beffelben einen "ansebnlichen Ginritt und prachtige Cavalcaba nach Cof" zu funfzig, fechegig und noch mehr Berfonen. Die Damen fuhren in fechefpannigen Rutichen, es warb getangt, "ift," beißt es bei ber hochzeit eines Bringen von Liechten-Rein mit einem fürftlichen Fraulein Dietrichftein, am 17. Febr. 1681, "ift fonderlich bie Dufic in achtaia Ruficanten beftanben." Bum Dochzeitgeschenf verehrte ber Raifer ein ansehnliches Rleinob. Das mar ein alter Brauch und fommt urfundlich icon am Brager Bofe Rubolf's II. regelmäßig vor. Fruber waren bie Abelshochzeiten gewöhnlich im ganbbaufe gu Bien gefeiert worben.

Am 31. Januar: Wiederholung des Roßballets. Der hofbericht melbet: "barbei aber Ihre Rais. Maj. nur ein Zuschauer gewesen" — "es haben aber Ihre Rais. Maj. für diesmal nicht wiederum selbst, sondern anstatt derselben der G. Oberbereiter agirt" — und noch einmal: "find die Stüde nicht wie das erste Mal gelöst worden, weil, wie gesagt, Ihre Kais. Maj. nicht selbst, sondern nur der Oberbereiter an derselben Stelle geritten." Es läst sich vermuthen, daß der Eleine Leopoldus eingesehen habe, wie heilfam ber oben erwähnte Rath bes Fürften Lobkowiy gewesen sei, fich nicht in das ungeheure Pferbegetrampel beim Getrach ber Boller einzuvermengen.

Am 4. Februar: Eröffnung bes Lanbtags ber nieberöftreichischen Lanbstänbe burch Graf Spriuzen stein als nieberöftreichischen Hof-Bicekanzler — Graf Traun, Lanbmarschall — die Stände bewilligen brei Tonnen Golbes baar und Verpflegung etslicher taufend Mann.

Am 6. Februar, Sonntag: Comobie und Ballet, barauf Wirthichaft: bie Majeftat ericbeint in spanischer Rleibung, bie Majeftatin in beutscher. -Unter'm 25. Marg wird berichtet, bag bie Raiferin "zum erftenmal in frangofischer Rleibung, wiewohl annoch im fpanifchen Auffat ber Saare" fich in bie Augustinerfirche babe tragen laffen. Gine "Wirthichaft" wird unter'm 10. Rebr. 1682 folgendergeftalt befdrieben : " Freitage batten 3. DR. bie verwittwete Raiferin eine icone Wirthichaft, allwo bero funfzebn Sofdamen einen rechten Marfiplat aufgerichtet und jede ihren absonderlichen Stand wohl vergiert und geschmudt gehabt, auch jebe mas Befonberes verfauft, eine von Buder, bie andere von Limonien, bie britte von Keld = Wildvret, die vierte von andern Sachen und fo forthin. 3. Raif. Daj. fauften felber ein und gaben alles bernacher Breis." - Es wird zum 6. Februgr 1667 noch bemerft, dag die "aroße Comobie" (worin über bundert Berfonen agiren und fechferlei Ballette vorgeftellt werben follen) bis Erbauung bes neuen Combbienhauses auf bes Reisers Geburtstag im Juni verfchoben worben sei. Eine folche "große Combbie" warb jederzeit im Carneval gespielt.

Es erging hierauf Befehl, die zum Roßballet aufgeführten Gebäube nebst ben Stellen, worauf die Zuschaner gesessen, wieder abzubrechen, auch die zu dem Roßballet gebrauchten Aleider wurden in die kaiserliche Garderobe wiederersordert; — es wird noch berichtet, daß ein folcher Comödienrock von Gold- und Silberstück, über humbert Ahaler werth, sich beim Roßballet verloren habe, auch während der Kastnachtslustbarkeiten viele Stücke von zur Tasel gehörigem Silbergeschirr, über sechstausend Thaler an Werth, entastembet worden seien.

Am 22. Februar: Beichluß ber Faft nacht und ber taiferlichen hochzeits-Festivitäten mit einer schönen Birthschaft und Ballet bei der verwittweten Kaiserin. Darauf begaben sich viele Cavaliere vom hof wieder nach haus, der Markgraf von Baben auf seine Güter nach Bohmen, er erhielt beim Abschied zwei "fürtrefsliche Schulpferde." Die Wiener Judenschaft schenkte der Kaiserin ein überaus föstlich gemachtes Sud Silbergeschirt, darin ein schones silbernes Kindlein, zusammen wiegend achtundzwanzig Mark.

Dieses filberne Kindlein war die glückliche Vorherbebeutung eines lebendigen: die Infantin genas am 28. September 1667 Vormittags zwischen fleben und acht Uhr eines jungen kaiserlichen Prinzen. Worher

war ,eine fürnehme und bofte Weibeverfon, um ber Ruiferin bei beren Nieberftunft ausmmarten, ans Itnlien angefommen." Sountag ben 25. Sept. mar ein vierzigftunbiges Gebet in allen Rireben und Brogeffton bon G. Stebban bis zur Michaelefirche und all man bie Burn brei Tame barauf eröffnete, erubbil bie Ranbe von ber taiferlichen Enthindung. Der Oberfie tammerer Graf Lamberg brachte bie erfte Botimaft bem Raifer und erbielt bafur gebneaufenb Reichsthaler, worauf fofort fein Sohn Graf Frang Lamberg als Courier nach Mabris mit biefer febr erfreulichen Beitung abging. Taas barauf, am S. Michaelsfefte, Abends feche Uhr, war bie Saufe in ber neuen Burg. Es verrichtete fie ber Bifchof von Bien, Graf Friedrich Bhilipp Breuner, unter Affifteng bes Bifchofs von Reuftabt und bes ungarifden Bifcofe von Neutra. Die Solennitaten bes Taufactus bes faiferlichen Erftgebornen, ber foon nach einem Biertetjahr wieder farb, waren fole gende: Im großen Saal ber Burg war ein Altar auf. gerichtet; zu beiben Geiten beffelben ftanben mit rothem Sammet bededte Tifche, auf bem Tifche links befand fic bas goldne Taufbeden mit ber Ranne. sfünf Uhr tam ber Raifer, gang in Gotoftud gefleibet, mit feinen pornehmiten Ratben und feite fich rechis vom Altare. Rach ihm erschien bie Kaiferin Mutter mit ben beiben taiferlichen Bringeffinnen, ihren Tochtern, Die neben bem Raifer ihre Blate nahmen. Glere auf bob die Dufit an ju fpielen. Babrend berfelben verfügte fich ber Bifchof von Bien mit einem golbnen

Rauchfaß, Die anbern Bralaten, fammtlich Fadeln in ben Bauben, an die Saalthuren, um bie Ankunft bes jungen Bringen zur Ginfegnung zu erwarten. Er ericbien, von ber Grafin Dansfelb auf einem Riffen von Golbitid getragen, in Bealeitung ber vornehmften Sof- und Staatsdamen. hierauf nahm ber Oberhofmeifter Fürft Lobtowis ben Bringen auf feine Arme und legte ibn auf ben Tifch gur rechten Seite bes Altars. Es begann nun bie Taufbanblung; ber Bring marb Rerbinand Bengel Leopolb Sofeph Michael Elzearius actauft; die Lausva= then waren ber Ronig von Spanien und bie verwittwete Raiferin. Für ben Ronig follte ber Bring von Lothringen fteben, ber Raifer felbft aber that es "jur Bermeibung ber Competenz." Geleitet von bem Bringen von Lothringen gur Rechten und vom ipanifchen Botichafter gur Linfen, nabm bie Raiferin-Mutter ben jungen Bringen von dem Lifch, worauf er niebergelegt worben mar, in die Arme, trat jum Altar und bielt ibn über bie Taufe. Gierauf Galve aus ben Ranonen ber Festung - Te deum - nochmalige Salve - Begtragung bes jungen Bringen in ber Raiferin Bimmer - Gratulations-Germon bes Bifchois von Bien und Bocal- und Inftrumentalmufif -Trompeten und Baufen, britte Salve, Schluß bes Actus. Drei Jage lang Illumination in ber Stabt, ber Dherftbofmeifter ber Raiferin, Aurft Dietrichftein, laft rothen und weißen Bein fpringen, ber fpanifche Botichafter aus feinem Lofament Golb- und Gilbermungen auswerfen. Couriere werben nad Rom, Dunchen, Innsbruck, Mantua, Florenz, Polen und Kurbranbenburg abgefertigt.

Bum Biegenband verehrten bie nieberöftreichischen Stände der Raiferin viertausend Ducaten. Sonntag ben 6. November hielt fie nach glücklich ausgeführten Wochen ihren "Worgang" nach ber Lorettocapelle, ber Prinz warb auf ben Hochaltar gelegt und vom Bisschof von Neutra, Dompropft zu Wien, unter Musst eingesegnet. Am 3. Jan. 1668 war er tobt.

5. Der Hof Leopold's und die Personalien des Raisers; Rinderraub an einem protestantischen Grafen Sinzendorf; die Grafen Abevenhuller und Königsed als erfte Tabacsmonopolpachter in Deftreich, die Aldemisten des Kaisers u. s. w.

Aus den stebenziger Jahren des fiebzehnten Jahrhunderts, der Mitte ohngefähr der Regierung Kaiser Leopold's, besthen wir von dem öftreichischen Gose eine interessante Schilderung eines italienischen Touristen, des mehrmals genannten Abbe Pacichelli:

"Der Kaiser, sagt er, ist klein von Gestalt und und von zartem Teint; er hat die der öftreichischen Vamilie eigenthümliche Unterlippe so stark, daß die Schneidezähne herausstehen, was ihm die Sprache etwas behindert; seine Augen und seine Stirn sind majestätisch, der Bart, der ihm etwas das Kinn bedeckt, ist schwarz, er trägt eine Perrude und sein Gang ist matt. Er trägt sich nach der spanischen Mode mit rothen Strümpfen und Schushen, rothe ober schwarze Vedern auf dem Hute, mit dem großen goldnen Blies, das zuweilen der Nantel bedeckt; sein Alter ist jest vierzig Jahre."

"Benn er fich anfleibet, bflegt er zwei Rammeriere vom goldnen Schluffel bei fich an baben; und gwei vom schwerzen Schlüffel reichen ihm bie Rleiber, ma= den ihm bas Bett und ruften ihm bie Tafel gu, webei zwei Sofnarren und zwei Zwerge zum Beitvertreib affifiren." Die Rammeriere mit bem goldnen Soluffel, beren Bacichelli bier Ermabnung thut, maren bie Rammerberren, bie Rammeriere mit bem fchmargen Schluffel bie Rammerbiener. Die Sofnarren und Sofzwerge ftellten blos bei Softrauer ibre Spafe porforiftemaffig ein, feche Bochen lang lieft ber Raifer auch ba feinen Bart unrafirt ftebn. "Sene Rammeriere ober Cavaliere, fabrt ber Abbe fort, fteigen beut zu Tage obngefähr zur Bahl von fechehundert; fie, beren es icon einmal (er meint die Beit Kerdinand's II.) nicht mehr als zwölf gab, und fie find in großem Unfebn (1637 war bie Bahl fünfundneunzig gewefen). Es genügt ju fagen, bag ber gurft von Soben= gollern (Bhilipp von Gedingen) biefen Boften erhielt gur Belohnung, bag er zweihunderttaufend Gulben bei ber Befandtschaft in Spanien zugeset hatte. Die Rammerberren tragen ben Goluffel an ber Deffnung ber Tafche bes hoffleibs, er pflegt groß ju fein, ift von vergolbetem Rupfer und macht Auffeben von weitem; wer wirflich bient, erhalt fechehunbert Gulben jabrlich. Es giebt auch verschiebene Rammeriere vom fomarzen Schluffel, b. b. fie find ichwarzlich gefärbt und biefe feben ziemlich melancholisch aus."

"Bei ben Aubienzen haben die Fürften und bie Befandten den Bortritt; bann folgen die Priefter und

Minde, benen G. Dai, Die Cant mm Ruffe reinte und babei ben But abziebt; gulebt erbatt Aubieng, mer will; ber Gebrauch ift, fich in bas Buch bes Dberftfammerere bes Abends für ben nachten Morgen und bes Morgens für ben Abend eintragen zu laffen. Dan macht brei Reverengen beim Eintritt und beim Abtritt. Beim Abtritt wird rudwarts, ohne ben Ruden bem Raifer zu zeigen, gegangen; jebermann benat eine Rnie und die Dajeftat ftubt fich beim Empfang auf ein Der Raiser fragte mich über ben Stanb ber Dinge am Rhein, nämlich über ben Rrieg (bie Aubiene fant im Jabre 1676 ftatt, mo Frankreich jum erften Mal im Kriege mit Leopold war) und ber Raifer fagte mir, er glanbe nicht, daß ber Frieben nabe fei. 3d ward wie viele Krembe mit einer aolbenen Rette beschendt, bie bas Bilbaig bes Raffers im Mebaillon und bas Wappen von Wien enthielt und zweihundert Ducaten im Berth mar."

"Unter vielen Zeichen der Frömmigkeit des Kaifers ift auch dieses, daß er an jedem Morgen drei Meffen hinter einander hort, wobei S. Maj. fortwährend auf den Knieen bleibt, ohne sich jemals zu erheben oder das Auge vom Gebet anderswo hinzuwenden, als in das eine oder andere Buch von den vielen Büchern, die von ihm auf dem Fußboden liegen. An Fasttagen wird Capelle gehalten mit dem Cortege der Gesandten und mit Must und sind die Functionen unter diesen Ministern durch die vielen Hofandachten so zahlreich, daß sie in der Fustenzeit sich auf die achtzig belaufen."

"Der Raifer pflegt burch bie Stadt, auszufahren

mit feiner Garbe ju Auf und ju Bferbe (an ber Sabl breibundert) und mit mehr als zwanzig Caroffenzugen. entweber fährt er allein ober bie Raiferin ift an ber Spipe. - Dabei geben feine Sof= und Lehnleute mit entbloktem Saupte ju Fuß, ausgenommen wenn es reanet, in welchem Kalle fie fich zu Bferbe zeigen Bonnen: alles das breitet um die Berfon des Raisers .. eine mabrhaft ehrmurbige Rajeftat" (veramente una venerabile Maestà). \*) Außerhalb Wien nimmt ber Raifer bie Cavaliere in Caroffen mit unb biefe Cortege = Caroffen geben bem faiferlichen Buge theils voran, theils hintennach, es folgt auch ber Bagen, ber bie nothigen Berathschaften entbalt. pflegt ber Raiser, wenn er auf bem Lanbe ift, an seinen eignen Tifc bie Churfürften einzulaben, Die er übrigens ieberzeit auf einne Roften unterbalt. Bang allein babe ich bie Raiferin = Mutter Eleonore (Bringeffin Gonzaga von Mantua) auf bem Lande in einem Buge fahren feben,

<sup>&</sup>quot;) Dieses strenge Ceremoniel, bas auch bem Marschall von Grammont in Frankfurt so ausstell, anderte sich späeter: unter Carl VI. ritten allezeit die Rammerherrn und andere Hoseute in spanischen Mantelkleibern neben dem Kaisser, wenn er aussuhr. Noch unter Carl VI. war aber das Ceremoniel so streng, daß, wenn der Kaiser in der Stadt suhr, er allein im Hauptsitz saß, die Kaiserin rückwärts; mur auf dem Lande durste die Kaiserin dem Kaiser zur Seite siehen. — Billars erzählt in seinen Memoiren, daß im Jahre 1687 die russischen Gesandten die dreimalige Resverenz dem Kaiser beharrlich geweigert hätten unter dem Ansführen, "daß man drei Reverenzen nur der h. Dreisnigseit mache."

bem nur ihr Oberfthofmeifter, ber Feldmarfthall Fürft Gannibal Gongaga in einer fleinen Caroffe voranfubr. "

"Bu Mittag fpeift ber Raifer ftets allein"), er läfit babei nur bie souverainen Reichsfürften. wenn er fie zulaffen will, an feine Tafel fich fegen und fich bebeden. Der Raiser ift ftets bebedt. Er bleibt obnaefabr eine Stunde bei ber Tafel und schneibet fich babei felbft bie Speisen ohne weitere Gulfe. Man bringt ibm iebergeit brei Becher, einen mit rothem Wein, ben anbern mit weißem, und einen britten mit Baffer. Der Raifer trinft wenig, gießt immer Waffer gu, vorber muß ber Munbschenf ben Wein foften. Bahrend ber Mablzeit spricht ber Raifer mit feinen Bagen (man nimmt bazu in Deutschland junge Leute, boch giebt es auch welche von vierundzwanzig Sahren), auch fpricht er mit ben hofnarren und bort ber Dufit gu. pflegt er mit feiner Gemablin in beren Bemachern zu fpeisen und ba find es Damen, die aufwarten. Lette Boche bemerfte ich ben Churpringen von Sachfen (Johann Georg III.), bid von Leibesgeftalt, roth von Angeficht, im Alter von einigen breißig Jahren, in ber Rleibung ber banifchen Elephantenritter, wie er, mabrent ber Raifer fpeifte, unbebedten Sauptes ftand, bis biefer ben erften Trunk gethan hatte, morauf ber Bring, wie ber papftliche Runtius und bie

<sup>\*)</sup> Die Tafelgeit war elf Uhr. In einem Briefe Lespold's an ben Bibliothefar Lamber heißt es: "Velim, ut hodie subito post prandium hora duodecima ad me venies."

Abrigen Gesandten abtrat; nachher ward 5. Durchlaucht zum Raifer nach Reuborf eingelaben."

"Bur Jagbzeit, wo ber Raifer auf bem Lanbe ift. nflegt er bisweilen in ber Stadt bei ber Raiferin= Mutter zu effen, wo bie Speifen nicht fo grob, wie es im Lande Brauch ift, jugerichtet werben, fonbern mit italienischer Feinheit. Es wird hinreichen, zu ermabnen, bag biefe Dame ") ju ihrem Ruchenmeifter einen Baron ernannt bat, ber, wie man fagt, nicht viel meniaer als hunberttaufenb Gulben auf bie . Rodfunft gewenbet bat. Deiftens :trinft ber Raifer Moselwein, bie Raiferin = Mutter aber Bein pon Mantua ober Montferrat. Benn ber Raifer Biffentlich fpeift, fist er in ber Mitte ber Lafel, oben an bie Rais ferin, und babei ift bas Mertwürdige, baf bie Rum= merherrn vom golbnen Schluffelin bie Ruche binabgeben, um bie Speifen zu nehmen und zu ibnen aus bem Spelfefaal bie Rammerbiener, bie pben mit entblößtem Sunpte aufwarten, tommen, um von ibnen die Speisen zu empfangen."

Leopold war ein mit allen jenen allgemeinen Augenden, die die dankbaren Jesuiten und die Hofschmeicheler damals zu den Sternen zu erheben pflegten, ausgeschmückter Mann, als da find: Frömmigkeit, Gerechtigkeitsliebe u. s. w., Lugenden, die freilich nur in der Hauptsache auf etwas Negatives hinausliefen

<sup>\*)</sup> Pacichelli fagt, fie habe über eine halbe Million Gulben Jahreszenten gehabt und ihre hof-haltung fei uns gemein glanzend gewefen.

und fogar zu ber Lichtfeite atelle Schattenfeiten boten. Leopold war ein unbeffeitten, febr ingenbhafter Cafar, aber seine Tugend mar bas gerade Gegentheil ber mit ber Tapferfeit ibentischen romischen virtus: er war ein vollemmen ichwacher Bert, fast ber wieberaufgelebte Ariebrich III. Geine achtunbolerzigfabrige Regierung war aleich ber vierunbfunfglaiabrigen feines erlauchten Borfahren eine Regierung habitueller Bethargie, wo nur noch von oben berab mit ber Kraft ber Trägbeit bie Maffen regiert wurden, die Dafeftat fich mit ber Aboration ber ihr von Gottes Gnaben geftifteten Berrfderherrlichkeit begnügte und ber Bofabel und bie Jefriten fonft thaten, was fie wollten. Die in ben gablreichen Sofchargen, Gebeimen Rathen und Generalen pereafentirte Abelofette und bie franifchen Briefter, Die bas berg faiferlicher Majeffat burch bie Beichtvater B. Balthafar Muller und B. Boccabella lenften, maren bie unumidranften Berren.

Die Regimenisthätigkeit des großen Kaisers Leopoldus absorbirte sich im Unterschreiben ihm von seinen Ministern gestellter Besehle, im Schreiben vertraulicher Briefe an seine Brüder und Bettern auf den verschiebenen Thronen Enropas und an vertraute Diener, wie an den Familiengesandten in Madrid, Grasen, wie an den Familiengesandten in Madrid, Grasen, wie an den Familiengesandten in Madrid, Grasen, wie an den Familiengesandten in Madrid, Grasen Pott ing, endlich in Ertheilung von Andiengen. Leopold setzig pitegte diese breisache Regierungsthätiget seinem Krakuer Kalender sich einzutragen: im Unglücksahre 1683, wo die Türsen ihn and seiner Gosburg verkrieben, ist 3. B. ausgemerkt, das 8265 Sachen von kaisersicher Cand unterschries

ben . 386 Briefe geichrieben und 491 Aubien= gen ertheilt worben feien. Bon ber großen gabl ber unterschriebenen Sachen ift es gewiß ein fleiner Theil gewesen, von ber es faiserlicher Grandeur und Splendeur wird angemeffen erfcbienen fein. Renntniß, gefdweige Erkenntniß zu baben. liebte es Leopold, wie fein Rachfolger Frang II., in ibm porgelegten Staatsidriften ben Styl auszubeffern. Bas bie faiferlichen Briefe betrifft, fo mar bie Bandfdrift kaiserlicher Rajestat so schlecht, baf nur wenige feiner Schreiber, welche fich baran gewöhnt hatten, fie lefen konnten: baber lief Leopold regelmäßig feinen eigenhandig an regierenbe Baupter gefdriebenen Briefen Abschriften beifugen. Dreimal in ber Boche gab er Audieng, öffentliche Audieng, fieben bis neun Uhr Dabei ging aber Alles bochft ceremonios, Thends. fteif und langfam, Mancher mußte Monate warten, ebe bie Reibe an ibn fam.

Die einzige wirklich positive Regimentsannahme bethätigte Leopold baburch, daß er seine habituelle Schwäche und Lethargie durch Gewaltstreiche unterweilen unterbrach: es geschah dies einzig in Fällen, wo es kaiserlicher Grandeur und Splendeur angemesen erschien, sich der Selbsterhaltung halbert energisch zu ermuthigen, in politischen Bergehungen und Sochverrathsfällen, wie namentlich bei der großen Briny-Nadasty'schen Berschwörung in Ungarn. Wenn Leopold über solche "Schelmenstücke" "launisch" ward, "klopste er," wie er sich einmal in einem Brief an den Madrider Gesandten, Grafen Pötting aus-

bruckt, "auf die Finger, daß die Röpfe wegspringen sollen" — er that in Ungarn, was Ferdinand II. in Böhmen gethan hatte. Beibe thaten es in majorem Dei gloriam, beibe erhielten burch die bei diesen außerordentlichen Gelegenheiten dem alten widersspenftigen Abel confiscirten Guter einen neuen gefügigeren Abel.

Aebnliche Gewaltstreiche wie gegen bie Ungarn aeschaben gegen ben in Deftreich gurudgebliebenen proteftantischen Abel. Damit auch biefer nicht wieber Bebanken ber ehemaligen "Autonomie" faffen moge. marb er unterweilen burch behufige Gewaltstreiche ge= fcredt. "Im Sabre 1677"\*), berichtet ber Baftor 211 S. Nicolai in Hamburg Raupach in seinem evangelischen Deftreich aus ihm zugegangenen Briefen, "trug fich zu, bag, ale G. Graf Rubolf von Sintendorff, vierundzwanziglähriger faiferlicher Bebienter, Reichshofrath und evangelischer Religion, im Septembermonat gestorben, er aber nicht bafur geforget, bag feine Rinder noch bei feinem Leben in Sicherheit gebracht murben , biefelben ber noch lebenben Frau Bittme \*\*) von ber Seite geriffen und bie brei alteften Töchter theils in bas Lorenzer, theils Urfuliner Rlofter gethan, auch auf alle Weise, wiewohl anfangs vergeblich, zum Abfall genothigt wurden. Ja. da

<sup>\*)</sup> Ein Jahr nach dem Jahre, wo fich alle Rollos nitsch convertirt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Eine geborne Grafin Bingenborf und Bots tenborf.

ber Graf auf feinem Sterbebette zwar zur Mettung feiner Rinber Anftalten machen liefe, welche aber berto bon Tob unterbrochen wurden, fo lieft man bemfelben Tag , da fich ber Sterbefall frit um feche Uhr macetragen, um neun Uhr ben Ständen im Landbaufe Generalia vortragen, bes Inhalts, "bag binfort fein Bater mehr, Lutherifch ober Ratholifd, nefund ober frant, fein Rind obne Erlaubnin aufer Land ichiden folle", wogegen aber Die Stande, weil Die Gade nicht orbentlich burch ben S. Landmarichall proponitet worben, protefitten und es nicht annahmen. Indeffen verurfachte biefer Rinberraub unter ben Evangelischen and bem Berren- und Mitterftand ein foldes Schreden, bag einige berfelben und unter andern G. Beidharb von Bolbeim. S. Bolf Chrenreich von Brofing und 5. Baron Teuffel alfobalb ibre unmunbigen Rinber, ja ein gewiffer Graf von Rhevenbuller feinon jungen Sohn und funftigen Erben noch im Dutterlabe außer Lanbes nach Evangelischen Dertern brachton, damit fie vor ber Befahr ber Berführung mothwn genichert fein. Underer betrübten Umftanbe ber bamaligen Beit, befonders bes vielfältigen Abtritte berer aus bem Berren- und Ritterkanbe von der erkannten Evangelischen Babrbeit nicht zu gebenfen."

Außer solchen Gewaltstreichen gegen ben wiberspenstigen Abel blieb die kaiserliche Majestät unbemengt mit niebern Regierungskorgen, herrschte von ber unbewölkten heitern Olympierhohe burch ben unittelaterlichen Zauber bes Rimbus bes taiferlichen Rawens und ließ bie Dii minorum gentium gebahren.

Ein erhabenes Phlegma war in biesem Habsburger verkörpert. In streng religiöser Fassung allen Kügungen bes himmels ergeben, bewies Leopolo einen Gleichmuth, ber bem Kaiser Friedrich III. sich zur Seite stellte. Als er einst in Laxenburg bei der Tasel saß, schlug der Blitz ins Gemach. Während Alles verwirrt durch einander lief, sagte Leopold ganz ruhig: "Da Gott ein so sichtliches Zeichen gegeben, daß jetzt bessere Zeit sei zum Beten und Fasten, als zum Schmaußen, so tragt die Speisen ab!" Und darauf begab er sich in die Kavelle.

Noch ein andrer Muth lebte bei diesem Gleichmuthe in ber Seele bes großen Leopoldus, berfelbe Muth, ber bie erften Berren ber Steiermarter Dynaftie, Die beiben Rerbinanbe, feinen Bater und Grofvater icon befeelt batte. Leopold's Briefter nannten biefen Duth Demuth, feine Widersacher Sochmuth. Es war die bobe Deinung ber Dajeftat, bag fie unter einer gang erceptionellen, übernatürlichen Leitung ftebe: Leopoto's Briefter nannten biefe Leitung Miratel, Des Raifers Feinde nannten fie auch fo, fie meinten aber bamit nur bas miraculofe Glud Deftreichs, von bem ichen Carbinal Richelien gesprochen hatte, als er feinen Blan entwarf, "ber Bestia mit vielen Ropfen" gu begegnen. "Den armen Leopolb fürchte ich mahrlich nicht, pflegte Lubwig XIV. gu fagen, aber ich fürchte feine Dirafel."

Die Aboration, Die Die Erbe bem Raifer gutommen ließ und bie Bludomirafel, bie ihm aus feinem Simmel zufielen', fonnten ibn wohl zu ber febr fcmeidelhaften, wenn auch fehr ausschweifenben Borftellung verleiten, dag ein übernaturliches Licht ibn erleuchte. Und bas mar benn auch wirklich ber Fall. frangofifche Befanbte in Wien, ber Marquis von Billars, ber nachber im fvanischen Erbfolgefriege fo berühmte Marical, ichreibt in einer Depesche an fei= nen herrn unter'm 3. October 1700: "Der Graf (Carl) von Balbftein, einer berjenigen faiferlichen Dinifter, welche am Meiften auf Brophezeibungen geben. bat bem venetianischen Befandten, ber mir es wiebergefagt bat, gefagt, bag ber Raifer ein eignes Confereng= cabinet babe, mo er Entscheidungen faffe, von denen fie, bie Minifter, überrascht wurden. Er meinte bamit: ber Berr fei burch ein übernaturliches Licht er= leuchtet, welches ihm Licht und Festigkeit gabe, bie fle, bie Minifter, felber nicht batten. Das fommt. fest Billars bingu, baber, bag ber Abt Joachim bem Raiser von seiner Rindheit an Bropbezeihungen geftellt hat, die wirklich eingetroffen find und da der Raifer ursprunglich fur bie Rirche beftimmt mar, bat er eine weit großere Unterwürfigfeit fur alle biefe Dinge, als fein naturlicher Berftand ihm erlauben follte, angenommen."

Die Vermittler, Ausleger und Deuter biefes übernatürlichen prophetischen Lichts im großen Kaiser Leopoldus gingen in der That manchmal mit ihm weit: fie bestärkten ihn recht gestiffentlich in dem Aberglauben. Als die Turfen nach ber Einnahme von Belgrad 1688 ben Frieden zu ichliegen munichten, ging Leopold nicht auf bas Anerbieten ein, fo gunftig ber Beitpunft auch war, ba ein neuer Rrieg mit Frankreich in Ausficht Rand. "Dan muß, fagte bamals Dar Emanuel von Baiern Billars im Bertrauen, ben Raifer fo gut, wie ich ibn fenne, fennen, um ju glauben, mas bas fur Grunde find, melde ibn abbalten. Monche baben ihm prophezeiht, daß bie Raiferin gefegneter hoffnung werben und 3willinge gebaren werbe: aleichzeitig werde bas turfifche Reich untergeben und einer ber Zwillinge werbe ben Thron in Conftantinovel befteigen. Als Belgrad genommen wurde, war bie Raiferin wirklich gesegneter hoffnung und nun glaubt ber Raifer fteif und fest, bag auch ber Reft ber Brophezeibung eintreffen werbe und besbalb will er um feinen Breis etwas von Frieden miffen."

Bei Leopold gingen alle großen Geschäfte burch bie Jesuiten und bie Hoscamarilla. Der Raiser ward überfluffig bei seinem phlegmatischen Temperament und Wesen mit seinen vier Liebhabereien beschäftigt und vergnügt, ber Jagd, Musik und Theater, bem Kartentensviel und ben Curiositäten.

Leopold's großer Liebling war fein Oberjägermeister Johann Weichard Michael, Grafvon Sinzendorf, Sohn des oberften Kanglers Johann Joach im. Diefer verftand es, feinen herrn mit taufend Künften zur Reiherbeize nach Laxenburg ober auf die Wildschwein = und hirschjagd nach Schonbrunn und Ebersborf, Leopold's Lieblingsaufenthalt

im Berbue zu locken und mabrend bem mieben bie Minifter die Beichafte, wie fie fie treiben mollten. Die Jaab. obwoll Graf Rhevenbuller zu Kerbinanb's IL Beit bemerfte, bag Braf Dansfelb fie gur bochften Berfection gebracht habe, batte zu Leopold's Beit boch noch eine Steigerung ber Berfection erfahren: Bergog Carl von Lothringen, welcher nachber .1678 bes Raifers Schwager warb, ber Grofpater Raifer Frang' I., batte bie frangoffiche Barforcejagb einaebürgert. Bien fab bazumal die erfte Mente und ber hof fand großen Beidmad an ber neuen frangofifchen Beife zu jagen. Dan ichidte fogleich nach England, um fich bei Ronig Carl II. Lagbhunde an Der Leibargt biefes Ronigs, ber Sourift Dr. Edward Brown, fab manchen Morgen Leopold fechs wilde Schweine nach Saufe bringen. Die bochft ein= flugreiche Raiferin=Mutter Eleonore von Mantua ward eine nicht minder paffionirte Jagerin, wie ihr Stieffohn. Das Bergnugen ber Reiberbeige theilten ebenfalls bie Damen. Die Kalkenjagd ward mit aller Sorafalt gang funftmäßig eingeubt und ftand in bobem Unfeben. Die Kalfner lieferte bas Dorf Kalfenwerbe bei Maftricht in Golland, wo bamals bie bobe Schule ber Falfnerei mar. Man zeigte am Biener Gofe feine Befchicklichkeit in biefer febr alten Runft, indem man nach Methode die Bogel zur rechten Beit Lostief. fie nie aus bem Geficht verlor, fie burch Burufe ermunterte, jurudlodte, bie von ihnen gefaste Bente foleunig ihren Rlauen entwand, bie Rappe ihnen auffeste unb endlich mit aller Courtoifie auf bie Sand ber Damen fette.

Ein Curiofum, bas burch eine unter Raifer 3.0= fent II. 1784 berausgekommene fleine Schrift "Tabackspachtung in ben öftreichischen ganben von 1670 bis 1793 pon Sofenh von Rener" verifizirt ift, ift, baf Raifer Leonold's Jagdpaffion bie Beranlaffung au bem in Deftreich fo eine große Rolle fpielenben Tabademonopol merben mußte. Reter bat aus ben Acten ber Soffammer nachaewiesen, bag Leopolb im Jahre 1670 (bem Jahre, wo bie Juben ausgetrieben wurden) nicht Gelb genug batte, um feine Jagb im Lande ob ber Enne zu unterhalten. Da erbot fich ber Oberiagermeifter und Landjagermeifter ob ber Enns Graf Frang Chriftoph Rhevenhuller, Sohn bes Gefandten zu Mabrid und Autors ber Anmalen, bie Sagbbedurfniffe zu beschaffen, wenn ibn ein Tabacteinfuhrmonopol int Lande ob ber Enns auf amolf Jahre gegeben werbe. Er erhielt es und fiellte als Unterpachter zwei Raufleute zu Enns und Bels an. Johann Geiger und Matthias Digenb Des Raifere Beichtwater, ber Jesuiten-Bater Balthafar Muller, nahm bie Sache in bie Sand und foblog Nabadepachtungevertrage über andere Provingen ab: Reber berichtet, bag von biefem einflufreichen geiftlichen Berrn übermuthige Briefe an bie Behörben fich noch bei ben hoftammeracten im Originale vorfinden. Acht Sabre vor bem Rhevenhüller'fchen Borfcblage, ber angenommen wurde, war ben Grafen von gürftenberg (ben frangofenfreundlichen Egoniften, Die 1664 gefürftet murben) ihr Befuch, bas Tabactseinfuhrmonopol in allen Erblandern zu erhalten, abgeschlagen worden. Im kande unter der Enns genoß den Tabackeinfuhrpacht fünfundzwanzig Jahre lang bis zu Ausgang des siedzehnten Jahrhunderts der Neichsvicekanzler Leopold Wilhelm, Graf Königsech, dessen Unterpächter Augustin Berdura war. Ich kehre nach dieser Episode, welche zeigt, wie die östreichische Aristokratie und die Jesuiten auch die kaiserlichen Neigungen benutzten, um sich die Seckel zu füllen, zu diesen Neigungen zurück.

Der Stall des Raifers war reichlich mit Jagdund anderen Pferden wersehen. Man sah dort turtische, tatarische, polnische ungarische, siebenbürgische, bohmische, sächstiche und neapolitanische Pferde in reicher Auswahl.

Nächst ber Zaabvalston, neben ber auch noch bie Kifcherei ihren Blat fand, mar eine zweite Bauptpaf= fion Leopold's Dufit und Theater. Leopold hielt fich feine Rapelle, bie aus ben erlefenften Stalienern beftand, nicht blos, wie Verbinand II. fur bie Rirdenraufit, fondern er bielt ichon ein Theater und ließ zu Wien und Schonbrunn glanzende Opern und Schaferspiele fur ben Bof aufführen, bei benen Scenerie und Barberobe aufs Reichfte ausgestattet maren. Gine biefer Opern ...ll Pomo d'oro" foftete 100,000 Gul= ben in Scene zu feten. Es wurden babei vom Boffechtmeifter formlich einflubirte Schlachten aufgeführt. Den jabrlichen Gehalt ber Sofmufitanten, Die zu Rirche und Theater verwendet wurden, giebt Graf Mailath auf 44,780 Gulben an, boch erhielten fie noch überbem baufig Remunerationen. Und wenn ihre Bebalte, wie das manchmal vorkam, ausblieben, suchten sie sich burch Demonstrationen in Avantage zu setzen, die auch manchmal wohl nicht unwirksam blieben. So geschah es am Borabend des h. Ignatius, 30. Juli 1697: die Kapelle begab sich da zwar zur Vesper in die Favorite, entsernte sich aber, ohne zu musiciren, nach kurzem Verweilen wieder, weil ihnen der Rammerprässibent Bescheid hatte thun lassen, daß sie sobald noch keinen Kreuzer bekommen könnten.

Leopold liebte nicht nur bie Dufif, fondern trieb fle auch felbit. Er fpielte mit feiner biden Bangelippe Die Alote und componirte foggr febr artig. Sein Rapellmeifter machte ibm einft aus gemuthlichem Entzuden über bas überraschend große faiserliche Salent bas fonberbare Compliment: "Wie Schabe ift es, bag Ew. Majeftat fein Muficus geworben finb!" Noch acmuthlicher antwortete ber Raifer: "Thut nichts, haben's balt fo beffer!" "Deftere, fagt ber englische Tourift Blainville, bat ber Bafquin von Bien bie beilfame Erinnerung an das Thor bes faiferlichen Balaftes angeschlagen: "Leopolde, sis Caesar et non Musicus, sis Caesar et non Jesuita!" Ein Spinet, auf bem faiferliche Majeftat fich in ihren Rubeftunden erabsten. ftand an allen ben vier Orten, wo fie bes Jahrs abwechselnd fich aufzuhalten pflegten, in ber Burg im Winter, in Laxenburg im Frühling, in ber Favorite im Sommer und in Ebereborf im Berbfte. Er felbft, ber romifche Raifer, umgeben von bem Cortege feines Bofftaats und ber Besandten, Die regelmäßig bei Rirdenfeierlichkeiten erschienen, bat nicht felten in feiner

Burafavelle von feiner Loge berah ben Befang mit Tattidlagen birigirt. Des Raifers Muffliebe theilte gang Wien: "es giebt, fchreibt Dr. Brown, faum einen Ort, mo fo viel Mufifer find, alle Abende borten wir Dufit auf ben Strafen und unter unfern Fen-Befonbers theilte die Neigung des Kaifers gur Mufit, wie gur Jagb, Leopold's zweite, 1673 beimgeführte Gemablin, bie torolifche Claubia: auch fle spielte mehrere Instrumente und sang bazu. muficalischen Talente trugen nicht wenig bazu bei, ihren großen Stand bei ihrem Gemahl ihr zu fichern. Claubia benutte bie Opernaufführungen zuweilen, um ihrem Cheberrn Dinge zu fagen, bie er nicht anderswo boren mochte. So ließ fie einmal ein Studt: "La lanterna di Diogene" aufführen und babei bem großen Leopold als Alexander Magnus Die Gebrechen bes Sofe por Augen ftellen. Die britte Gemablin bes Raifers, die fromme neuburgische Eleonore, ging nur mit Seufren mit ihrem Gemahl in bie Oper und las fatt ber Tertbucher bie Bfalmen.

Anch das Kartenspiel bilbete am Abend eine angenehme Distraction für den Kaiser. Wie seine Unterschriften, Briefe und Audienzen pflegte kaiserliche Majeskät auch sorgfältig seinen Spielgewinn und Verlust in ihren Krakauer Kalender einzutragen. Graf Mailath hat davon eine Probe gegeben. Im Monat October 1674, dem Monat und Sahr, wo der Bremier Fürst Lobkowitz orientalisch gestürzt ward, hatte Leopold folgende Spielposten einvermerkt:

| l. un   | <b>b</b> 2. | October      | 19  | Ducaten | Berluft |
|---------|-------------|--------------|-----|---------|---------|
|         | 3.          | · "          | 11  | "       | "       |
|         | 11.         | ,,           | 25  | "       | "       |
|         | 13.         | **           | 30  | ,,      | ••      |
|         | 21.         | "            | 100 | ,,      | "       |
|         | 24.         | ,,           | 14  | ,,      | "       |
|         | 30.         | ,,           | 4   | ,,      | **      |
| Dagegen | 9.          | ",           | 30  | "       | Gewinn  |
|         | 10.         | ,,           | 32  | **      | "       |
| Summa   | bes T       | Berluftes :  | 203 | Ducaten |         |
|         | đ           | . Seffenning | 62  | _       |         |

Bleibt Berluft: 141 Ducaten.

1683, im Jahre der Türkenbelagerung Biens, muß kaiferliche Majestät öfters fich durchs Spielen ersholt haben: der Spielverlust betrug 2928 Gulben ober 976 Ducaten.

Sehr beschäftigten ben kaiserlichen herrn endlich noch die Euriositäten, er brechselte, wie schon sein Bater Verdin and III. gethan hatte, Becher von Elsenbein, er trieb eine Menge Tausenbtunsteleien mit Uhren, Munzen, Automaten u. s. w. In seinem reichen Naritätencabinet sahen Bacichelli und Dr. Brown 16,000 alte griechische, römische und kaiserliche Munzen in Gold, Silber und Kupfer, ein Cabinet von indianischen Seltenheiten, Statuetten von Ivolen, andre Statuen von Marmor und von Bronze, an dreihundert Gemmen und geschnittene Steine, vor allen den berühmten von Kaiser Rudolf erworbenen Agat mit der Apotheose August's und den Onder mit den Köpfen

Alexander's und ber Olympia. Es befand fich barin ferner einer ber reichsten Schate von Ebelfteinen, Golb und Croftall, biftorifche Seltenheiten, wie bas Collet & ufan Abolf's, in bem er bei Lugen fiel, und Tilly's Schwert, aber noch weit mehr Runftseltenheiten, wie unter anbern ein gang besonbere prachtiges Raftchen, bas faiserlicher Majeftat als Orgel und als Springbrunnen biente, ja foggr ein vom Raifer Rubolf berrubrenbes magifches Glas, barin, wie man fagte, ein Beift, ber fich bewegte, ein Spiritus samiliaris, gebannt mar. In ber Bilbergalerie, zu ber bie von Leopold's Obeim fammenden Bilber aus ben Nieberlanden ben Grund gelegt hatten, maren ichon über zweitaufend Bemalbe, freilich, fagt Bacichelli, eine gange Menge fcblechte, viele mittelmäßige, wenig gute, boch maren ichon barunter ein Rafael, ein Titian, und namentlich ber berühmte Correggio, ber Raub bes Ganymebes, ber noch heute eine hauptzierbe bes Wiener Bilberichates ift und ber ebenfalls aus ber Galerie Raifer Rubolf's in Brag ftammte.

Auf viel mehr als auf Curiositäten belief sich auch bes Kaisers Bucherliebe nicht: Lambe cius, sein Bibliothekar, ward wiederholt von ihm unter den Buschern aufgesucht und wiederholt — wie noch hunderte auf der Wiener Bibliothek vorhandene lateinische bocksteise Handbillets bezeugen — zum Kaiser entboten, um ihm durch literarische Kurzweil die Zeit zu vertreiben. Eines dieser Handbillets lautet:

"Chare Lambeci! Velim ut hodie subito post prandium hora duodecima ad me venias, tecumque feras itinera illa Germanica, de quibus nuper mihi dixeras, nec non digna alia curiosa opuscula, cum quibus utiliter tempus fallere possim. Cetera oretenus. Tu vero interim vale ac de mea Gaesaria gratia semper securus vive.

Leopoldus."

Lambecius fand in folder Gunft bei feinem Gerrn, bag er auch auf Reifen allemal in ber kaifers lichen Suite fic befinden mußte.

Eifrig arbeitete ber Raifer endlich auch aus Curiofitat im Laboratorium unter ber gabne bes mpflifchen rothen Lowen; er war ber Macen aller fahrenben Abepten, wie weiland Raifer Rubolf in Brag. Giner biefer Aberten, ber weltberühmte, in Debiein und Chemie tief erfahrne mailanbifche Cbelmann Chevalier Frang Borri rettete ihm gufällig bas Leben, als im Jahre 1670, bem Jahre bes Ausbruchs ber ungarifden Berichwörung, ein angeblicher Bergiftungsversuch mit Bachofergen gegen ihn gemacht murbe "). Der Bapft hatte einen Breis von 10,000 Thalern auf Borri's Ropf gefett und Befehl ertheilt, ibn wegen feiner ungewöhnlichen pantheiftischen und naturphilofophischen Ibeen auf seinen Reisen in Arrest nehmen zu laffen. Er fam aus Danemark und ward in

<sup>\*)</sup> Graf Mailath sucht ben Ungrund bieser Bergiftungsgeschichte darzuthun, überzeugend sind seine Gründe nicht — er selbst erweist aus den Briesen des Kaisers an Graf Pötting in Madrid, daß Leopold im Dezember 1699 und im Jannar 1670 über einen Monat lang krank war und Bett und Jimmer hüten mußte.

Mabren verhaftet, er wollte nach Conftantingvel. Der Raifer verlangte ben mertwurbigen Dann, als er burch Bien geführt warb, zu forechen. Die Aubiens gefchab bes Abends bei Lichte. Es bauerte nicht lange, fo machte ber Staliener barauf aufmertfam, bag fich, nach bem Beruche zu urtheilen, Bift im Bemache befinden muffe, er machte auf ben Lichterbampf aufmertfam. Bei einer fofortigen Untersuchung eragb fich die Richtigkeit ber Entbedung. Borri gab bem Raifer ein Gegengift ein und jum Dant fur feine Errettung ermirtte Leopold beim Bapft fo viel, dag Borrt bie Engelsburg als haftort angewiesen wurde, mit ber Erlaubnis freien Gin = und Ausgangs. nachbem er noch in feiner Befangenschaft eine Mence nambafter Curen verrichtet, 1681. Bon vielen Seiten ward Leopold geradezu betrogen. So fam 1675 ein Augustinermond, Wengel Sepler, aus einem Brager Rlofter nach Wien und melbete fich als Abept beim Raifer. Er beglaubigte fich, indem er in beffen Gegenwart eine tupferne Schale jum Theil in Gold vermanbelte, b. b. vergolbete, auch Binn in Golb transmutirte. Der Raifer, in ber Freude, bag ihm nun seine bohmischen Binngruben mehr als die ungarifchen Goldaruben einbringen wurden, erhob ben Monch gum Baron von Reinersberg und jum Dbermungmeifter in Bohmen. Mit ben Ducaten, bie aus bem nenen Golbe geschlagen worben waren, beschenkte er feine Soffeute und Gafte. Aber bie Ducaten, obgleich größer als bie gewöhnlichen Ducaten, waren um vier Mg gu leicht. hinterber marb ber Raifer mehl überzengt, bag er

bintergangen worben fei, fublte fich aber weit ju febr compromittirt, um mit Strenge einzuschreiten; er bezahlte die großen Schulben, die der Monch in Bien gemacht batte und ichiete ibn nach Bobmen, mabrfceinlich in bas Rlofter gurud, aus bem er entlaufen. Roch im Sabre 1704 fam einer ber famofeften Abenteurer in ber Goldmacherfunft, ber Conte Ruggiero, mit feinem vollen Titel aus brei Sprachen gufammen= gesett "Don Dominico Manuel Caëtano, Comte de Ruggiero, Neapolitano, furbairifder Feldmarfchall und EtatBrath," ber eben aus Baiern entfprungen mar, mo ibn Rurfürft Dar Emanuel, ben er in Bruffel betrogen, batte einsperren laffen. In Begenwart bes Kürsten Liechtenstein und bes Grafen Barrach machte Ruggiero Gold. Leopold nahm ihn barauf in feinen Dienft, wies ibm einen boben Gebalt von 15,000 Gulben an und ließ ihm noch eine besonbere Summe zu ben Roften ber Tinfturbereitung auszahlen. Allein ber Raiser ftarb, ebe bie Tinktur fertig marb und Ruggiero murbe 1709 beim Ronig von Preugen als Betruger gehangen.

Ein wahrhaft gelehrter Mann unter ben vielen Betrügern, die als Abepten in Wien einsprachen, war ber schon gelegentlich bei ben Betrügereien bes Hof- kammerprästbenten Sinzenborf genannte berühmte abenteuerliche Chemiker Johann Joachim Becher, aus Speier gebürtig, ein Convertit und früher Leibarzt bes Kurfürsten von Mainz. 1666 erhob ihn Leopold zu seinem Rammer- und Commerzienrath. Becher siel aber, weil er zu schroff in seinem Wesen war, als baß

er in Wien hatte fein Glud machen tonnen und ju rechtschaffen jum Betrug, spater in Ungnabe, ging nach Holland und England und ftarb 1682, eben im Begriff nach Beftindien zu gehen, in London.

Wie Leopold fein Staatsmann mar, fo mar er auch fein Sofmann. Er verftand nicht einmal zu reprafentiren und fich Respect zu verschaffen, wie Lud= wia XIV. Bodfteif war seine Ctifette. Wie weit er mit biefer ging, beweift, bag er einft, ba fein Leibargt, ba er frant lag, ihn im Bette befühlte und zu weit fam, rief: "Eheu, hoc est membrum nostrum imperiale sacro-caesareum!" Auf seiner kleinen garten Snomenfigur fag ein großmächtiger Allongenverudenwulft, babei war er ungemein ichwach auf ben Schenfeln und fein Bana besbalb ftete mantenb. Reben brachte er wegen ber biden Lippen immer nur brummweise vor. Dennoch aber fand fich fur biefe biden Lippen und das lange Kinn Leopold's -- mabricheinlich eine Berlaffenschaft ber berühmten Stammmutter Margaretha Maultafch von Mafovien, einer Biaftin, ber Mutter Raifer Friedrich's III. ein warmer Lobredner und Schmeichler in einem gewiffen Louis du May, einem Frangofen, ber als Ritter bes Michaelsorbens und murtembergifcher Rath 1687 ftarb: er wollte ausbrudlich in feinem Etat de l'empire ben Pringen bes Baufes Deftreich biefe Raturgaben als Beweise ,ihrer Sottesfurcht, Aufrichtigfeit und Beftanbigfeit" zugerechnet wiffen. Am aller= wenigsten war Leobold ein Ariegsmann. In einem gangen halben Sahrhundert hat er nur etwa vier bis

fünf große Revuen besucht, unter benen die berähmteste bie am 22. August 1673 zu Eger war, wohin auch ber Kurfürst von Sachsen kam, als Montecneuli die kaiserlichen Bölker in den ersten Krieg mit Frankreich führte. Als die Türken 1683 vor Wien rücken, sich er gar nach den Bergen des Salzkammerguts. Die hosschwichler sahen es aber als ein gutes Zeichen an, daß gerade in der Ordnung, in der die spanischen goldnen Bließe nach Absterben ihrer Inhaber als neue verliehen wurden, gerade das von Carl V. getragene Bließ an den großen Leopold siel "dadurch anzeigende, denen vielfältigen Ueberwindungen höchstermesdeten Kaissers rühmlichst nachzusehen."

## 6. Die Rriege mit Frankreich.

Rach ben heitern Tagen ber sechziger Jahre Kamen fehr ernfte in ben flebziger Jahren.

Dem geistlosen, schwachen und phlegmatischen östereichischen Leopold stand der geistreiche, höchst active Endwig XIV. von Frankreich gegenüber. Beide Botentaten, damals die größten des christlichen Europa, regierten sast ein halbes Jahrhundert zusammen. Ludwig XIV. war troß vieler und großer Gebrechen doch ein ganz andrer Mann als die Klosterbrüber Ferdinand und der zwerghafte Leopoldus Magnus. Ludwig XIV. verherrsichte seinen hof durch das Heranziehen der größten Männer seiner Zeit, er schuf sich eine herrliche Schule von großen Feldherren, einen Condé, Turenne, Luxemburg, Bendome, Billars, Berwick, Bauban, Catinat, Lesse,

Boufflers, Schomberg, er hatte Staatsmanner um sich, wie Colbert, Manner ber Kirche, wie Fenelon und Bossuet, Manner ber schönen Kunste, wie Corneille, Racine und Molière, Manfe, wie Corneille, Racine und Molière, Manfard, Lendtre und Lully. Kaiser Leopold stand inmitten seines Abels- und hosschwarms und seiner Jesuiten glanzlos allein ba, er hatte bem großen Könige nur zwei Ausländer, im Ansang bei dem ersten Kriege von 1673 Montecuculi und bei dem letzten, dem spanischen Erbsolgekriege, Eugen entgegenzustellen. Die östreichischen Feldherren der damaligen Zeit waren fast alle unbedeutende Schlachtenverlierer.

Ludwig XIV., mit dem man nicht Kreundschaft balten wollte, wurde ein bochftgefährlicher Seind fur Deutschland. Dan konnte allerdings zulett nicht mit ibm Freundschaft balten, weil feine Abfichten, die Dieberlande und die Rheingrenze zu nehmen, zu deutlich berportraten. Buerft fam Ludwig's Ungriff auf Bol-Iand 1672, bann feine Reunionstammern, feit 1680 namentlich bie Wegnahme Strasburgs, ber erften Feftung Deutschlands, mitten im Frieden 1681; man fürchtete bamale ein abnliches Schidfal für Coln, für beffen Sicherung ber große Rurfurft von Brandenburg Alles that. Dann folgten Ludwig's Gingriffe in bie Erbfolge ber Pfalz feit bem Aussterben ber Linie Simmern 1685, worauf Madame d'Orleans Anspruch erbeben mußte, feine Eingriffe in die Colner Erabischofswahl bes bairischen Brinzen Joseph Clemens 1688, gegen welchen Ludwig ben cher ami de France Wilhelm Egon von Fürstenberg schutte, ben

Caadjutor des Stifts, endlich die Mordbrennereien in der Pfalz, die fich, zum erstenmal 1674 versucht, 1688 und 89 wiederholten. Alles das trieb das gut katholische Destreich in die Allianz mit den ketzerischen Seemächten England und Holland. Das haager Conzert 1693 und der Wiener Tractat 1689 gründeten diese Allianz, die bis zu dem Versailler Tractat von 1756, wo Kaunit wieder sich mit dem gut katholischen Frankreich verband, gedauert hat.

Deftreich hat feit ber Beit, mo Lobfomit gefturzt warb, brei große Rriege mit Franfreich geführt, ben erften 1673-79 enbete ber Krieben zu Dom = megen, ben zweiten 1688-97 ber Frieden gu Ryswid, über bem letten, bem fpanifchen Erbfolgefrieg 1701-14, ftarb Leopolb. Der erfte Rrieg von 1673 brach aus, als Ludwig XIV. Solland in Rothen brachte, als er biefe reiche Seemacht, Die ein wichtiges Blieb in ber europäischen Staatenfette geworben war, gerabezu verberben wollte. Lobfowis war bamals noch am Ruber, er hoffte ben Sturm zu beschwören. Der Papft und Frankreich ftellten bem Raifer vor, bag er gemiffenlos handle, wenn er fich mit ben Regern, mit ben Seemachten England und Solland und mit Brandenbura verbinden molle. Frankreich felbft mar, wie ber Papft wohl wußte, gar mit bem Erbfeinb, ben Murten , im Bunbe - nur mit Regern follte fein Bunbnif gefdloffen merben.

Die erfte Armee, bie Leopold 1673 gegen Frantreich ins Velb ftellte, war 40—50,000 Mann, bie Reichevolfer ftießen erft im folgenben Jahre ju. Die

Mufterung machte ber Raifer in Berfon, fie gefcah zu Eger am 22. August. Babrend ber Raifer mit Lobfowit nach Wien gurudfebrte und fich mit feiner zweiten Gemahlin Claubia von Tyrol vermählte, - 15. October zu Gras - wurde Montecuculi an ben Rhein mit ber Armee abgefcbictt, ben Gollanbern bulfreiche Sand zu reichen. Der Marich ging über Rurnberg auf Franken: bier traf Monte cuculi auf bie Frangofen unter Turenne, er trieb fie an ben Rhein und eroberte Bonn. Lobfowit wußte biefe Truppen aber burch geschickte Befehle und Gegenbefehle aufzuhalten. Ja ber Raifer ließ Lubwig XIV. gu feinen Fortidritten gegen bie fegerischen Rieberlande bamals noch Glud munichen, während feine Truppen für fie marichirten. gegnen bier zum erstenmal einem flagranten Beifpiel ber öftreichifchen Bolitif: bes Rriegführens gum Schein, mabrent bie Cabinetsbiplomatie im Bebeimen ibre besonderen Bege ging. Das bat fich später gar oftmals wiederholt, in den schlefischen Rriegen nach bem Bertrag von Oberschnellendorf mit Friedrich bem Großen, um Baiern Breis gu geben; noch in ben frangöftichen Revolutionsfriegen unter bem Staatsfangelariat Thugut's, bei ber Schlacht bei Fleurus, wieber um Baiern ju opfern, über beffen Abtretung gegen bie Nieberlande an Franfreich Thugut mit Robespierre einig geworden war und aus Eifersucht gegen Preugen; enblich als Sumarow in Italien ftanb und Ergbergog Carl aus ber Schweiz au ben Rhein geben mußte, aus Giferfucht

gegen Rufland. Die Golbaten murben bei biefer Politif als reines Ranonenfutter angeseben. cuculi waren diese neuen Braftiten aber boch zu ftart, er quittirte ben Dberbefehl, wie ihn fpater Erzbergog Carl quittirte. Er anfierte in feiner fartaftifchen Beife: "3ch will mir boch meine Befehle gleich aus Baris fommen laffen, ftatt auf bem langen Umweg über Wien!" Als er am Beibnachtsbeiligenabend aus bem Reich wieber nach Bien gurudaefebrt mar, legte er bas Commando nieber: er ging, angeblich feines Alters megen, nicht wieder in die Campagne, Graf be Souches, ber Retter von Brunn im breißigfabrigen Rriege und nach ibm Sport erhielten bas Commando. Am 17. Dc= tober 1674 marb Lobfowig gefturgt. Es liegt auf ber Sand, daß feine Entfernung burch die allezeit gu Spanten haltenben Jefuiten, aus fpanischem Intereffe erfolgte. Spanien, bas im Befit ber Nieberlande mar und von Frankreich an biefer Seite icon empfinblich geplündert, ganger iconer Landesitrecten beraubt morben war, hatte bas größte Intereffe, ben Raifer gegen Frankreich ju gebrauchen. Aber Deftreich mußte, wie Lobfowit febr mohl vorausgeseben batte, febr ben Rurgeren gegen Franfreich gieben. Als Die Gachen am Rhein 1674 und 1675 ziemlich ungludlich gegangen waren, ging Montecuculi noch einmal wieber zur Armee ab, ausgeruftet mit abfolutem Commanbo über Diefelbe, zugleich mit bem Charafter eines faiferlichen Gefandten an alle Rurfürften und Stanbe bes Reichs und mit Spezialvollmacht zur Schlieffung

bes Friedens. In biefem letten Feldzuge Montecuculi's fiel fein großer Gegner Turenne. 1676 übernahm Carl Gerzog von Lothringen, bas Commando.

Das beutsche Reich, bas in bie frangofischen Rriege mit einverwickelt wurde, litt am Deiften babei. Franzosen plünderten und brannten die Rheingegenden und beim Frieden ließ Deftreich bas beutsche Reich gablen. Es geschab bas im Frieden zu Domwegen oder, wie man ibn spottweise nannte, Rimmmeg, 1679, ben Frang Ulrich. Graf Rinety und ber Staatsfangler Strattmann mit Colbert für Defireich abschloffen. Es geschah bas auch in bem zweiten frangofischen Rriege, ben ber Frieden zu Ryswick beenbigte, ober wie man ibn spottmeise nannte, in bem Frieben: Reif weg 1697, ben Dominic Anbreas, Graf Raunis, ber Grogvater bes berühmten fpatern Staatstanglers und ber Sobn bes 1693 verftorbenen Staatefanglere Strattmann, Deinrich Robann Frang abschloffen. Es bebielt Frankreich Alles, mas es burch bie fogenannten Reunionen fich im Elfag zusammengeraubt batte, namentlich bas bochft wichtige Strasburg, ben Schluffel von gang Subbeutschlanb. Auf nie zuvor erhörte Beife batte Ludwig biefes Strasburg mitten im Frieden 1681 weggenommen, aber Deftreich rührte bamals feine Trommel bagegen und noch im Sahre 1682 ließ es fich von Lub= wig XIV. bei ber Beburt feines erften Enfels du Gevatter bitten. Erft 1698, nach Sahren, fam ber zweite Rrieg mit Frankreich wegen bes fatholifchen Stifts Coln. Bon einem "Aequivajent" für Strasburg mar noch beim Ryswider Frieben ftark die Rede und Destreich wollte fich aar nicht jum Frieden bequemen. Der englifche Befandtichaftefecretair Mr. Prior im Baag fcrieb aber bamals n einer Depefche vom 6. August 1697, bie in ben Lexington Papers fleht: "Frieden wird das Wort fein und unfre Raiferlichen fonnen feinen Grund angeben, weshalb fie ibn nicht lieber jest annehmen wollen als in vier Monaten, ausgenommen bag bie augustissima casa niemals etwas that, wenn fie es thun follte." Das Aequivalent warb endlich in ben 1922 von Lubwig XIV. reunirten und nach Art. 4 bes Friedens zu restituirenben Orten in ber Bfalz gefunden - biefe Orte wurden ben Broteftanten bes Reichs abmanovrirt, fie blieben, mogu fie Lubwig XIV. in mabrenber Beit gemacht batte, fatholifd. "Aufmein Bort, fdrieb Mr. Prior unterm 25. October an ben Gefandten in Wien: .. wir befummern uns reeller um bas beutiche Reich als fie. 3ch will "unfre Oftgothen" nicht langer "Ihre Raiferlichen" nennen!" Und am 5. Movember 1697 fchrieb er: "Die Protestanten werben ben Frieden unterzeichnen, weil fie muffen, aber ichwerlich bie Broceduren vergeffen, die fie bazu zwingen." Und am 25. November 1697 fcbrieb ber englifde Staatefefretair Mr. Blathwayt an Lord Lexington, Gefandten in Bien: "Die Frangofen halten ftreng feft am Religionsartifel und wollen feine von ben Brotestanten vorgeschlagene Ausgleichung ober Auslegung annehmen. Die Raiferlichen machen babei dabei gute Beute und zeigen klar ihr Einverständnis mit den Franzosen in diesen Dingen dergestalt, daß die Protestanten keine andere Aussicht haben, als sich in Acht zu nehmen, daß es nicht bei andern Gelegensheiten ihnen wieder so ergeht. Diese Disposition des k. Hofs wird Ew. Lorbschaft sehr begierig machen, glaube ich, Wien zu verlassen, wenn es das Wetter erlaubt."

Bas Deftreich später im Raftabter Frieben nach Beenbigung bes spanischen Erbfolgefrieges 1714 er-hielt, tam bem beutschen Reiche keineswegs zu Gute, benn Belgien und Mailand behielt Deftreich für sich.

7. Die Berfuche jur Unterbrüdung lingarns, die Briny : Nabafth'iche und die Abfoly'iche Answeretion, 1670 und 1678, die Belagerung Wiens durch die Aufern, 1683, die Rüderoberung Ofens und Ungarns, das Blutgericht zu Eperies, der Briede zu Carlowih mit den Auferl, 1669, und die lehte Jusurrection Ragoczy's, 1701.

Wie im Besten schon seit ben Tagen Carl's V. mit Frankreich, hatte Destreich im Often seit benselsben Tagen Carl's V. mit ben alten Erbseinben, ben Türken, ben Allitren Frankreichs, zu kämpsen. Seit ben Tagen Suleiman's war halb Ungarn in ihrer Bewalt: ber Pascha von Ungarn restbirte in Bubaskesth. Carl V. ihatte sich schon ben Frieben burch einen Tribut erkausen mussen. Seit bem Jahre 1546 ging regelmäßig ein Gesandter an die Pforte und übersbrachte diesen jährlichen Tribut, "die Berehrung," wie man es nannte, von 30,000 Ducaten. \*) 1606 hat-

<sup>\*)</sup> Stephan Gerlach, Gefanbifchaftsprediger Das vid Ungnab's, turfifches Tagebuch G. 24 giebt bie Lifte

ten unter Kaiser Rubolf II. bie Turken ben legten Frieden, ben Comorner Frieden verwilligt; seitbem sapen sie über ein halbes Jahrhundert lang still — merkwürdig genug selbst mahrend bes ganzen breißigsährigen Krieges still, wo sie Destreich hatten die größten Berlegenheiten bringen können. Es war der goldne Faben, an dem die Muselmanner gehalten wurden.

Deftreichisch Ungarn - Dberungarn, wo bie Reformation, wie in Deftreich felbft und in Bobmen, weit um fich gegriffen batte, mar größtentbeils pro= teftantifch, wie Deftreich und Bohmen es vor ber Brager Schlacht auf bem weißen Berge gemefen maren. Alle Bemubungen ber Jesuiten beim Raiferhof gingen aber unausgesett babin, zu erwirfen, baf Ungarn wie Deftreich und Bohmen wieber fatholisch und ber beiligen romifden Rirche unterwurfig gemacht werbe. Unbere Mittel, als Gemalt, bie mittelalterlich tropig unabbangigen ungarifden Dagnaten fich geneigt zu machen, fannte man am Raiferhofe nicht; felbft einer ber weiseften öffreichischen Staatsmanner, ber berühmte Graf Rhevenbüller, fagt einmal beiläufig: "Alle porfictige und vernünftige Ronige in Ungarn baben niemals ungarische Landtage ohne beutsches Rriegsvoll gehalten." Bas Datthias Corvin im funfzehnten Jahrhundert mit ben Ungarn und mas ber Luxems

ber Gefandten, die die Berehrung brachten. "Gerhart R., ein Rieberlander, hat die erfte Berehrung, nämlich 30,000 Ducaten an baarem Geld, fammt anderm Silbergeschirt und Uhren (auf Angeden König Ferdinand's) mit fich herseingeführet."

burger Kaiser Carl IV., ber Stifter ber beutschen goldnen Bulle, schon im vierzehnten Jahrhundert mit ben Böhmen gethan hatte — Corvin gründete bie Universität Dsen mit zu seiner Zeit vierzigtausend Stubenten 1465 und Carl IV. gründete bie zu Brag, die erfte in Deutschland bamals, 1348 — baran bachte Destreich bis auf Maria Theresia nicht: die Sitten zu verseinern und eine vernünstige Aufklärung zu fordern.

Schon in ben Sagen Ferdinand's II. und ber Begenreformation, ale ber große und tapfere Bethlen Babor, gurft von Siebenburgen, mit ben beutiden Brotestanten verbunden, zum Ronig von Ungarn gemählt morben, aber breimal hintereinanber, 1622, 1624 und 1626, burch bie Diplomatischen Runfte bes Bireidifden Bofe fich zum Nicoleburger. Wiener und Leutichauer Frieden hatte bemegen laffen, endlich aber 1629 von bem von Deftreich empfohlenen Leibargt auf bie Seite geschafft worben mar - icon bamale verfolgten bie spanischen Briefter ben Blan bartnactia und beharrlich, Ungarn wieber spanisch zu machen. Sor= mayr hat in ben "Anemonen" allerdings ein gang neues Licht über die gebeime Bolitif bes babsburgifchen Raiserbauses angezundet: boch fonnte man aus ben in bie Frankfurter Relationen gefloffenen Biener Soffriegeratheberichten fich, wenn man anbere gwifden ben Beilen lefen fann, vollftanbig icon prientiren. In ben Anemonen bat hormabr namentlich ben Inbalt eines Protofolls einer Staatsrathsfigung vom Jahre 1626 mitgetheilt, ber Werbinand II. vorfag und ber

papftliche Nuntius, ber Familienbotschafter von Mabrib und Florenz, ber Statthalter von Mahren Carbinal Franz Dietrich ftein, ber Gerzog von Ballenftein als Generalissmus und seine Freunde und Berwandte, der Premier Fürft Eggenberg und der Geheime Rath Graf Harrach, beiwohnten. Dieses Aftenstück gab den Ton an.

Der fpanifche Botichafter infinuirte, "daß fein Berr und Ronig mit größter Freude auf eigne Roften vierzigtaufend Mann auf vierzig Jahre ftellen wolle, bazu noch bie Gulfe von Bolen mit beffen Rofaden= ichmarmen. Bauptfache fei: bie Turfen um ieben Breis zu faufen und fie von Bethlen und ben Ungarn abzuwenden. Die Ungarn muffe man fort und fort reigen, die Turfen auf fie argwöhnisch machen und wo möglich muffe man einen ewigen Frieden mit ben Turfen auszuwirfen trachten. - Das befte Borbild sei, wie das spanische Konigthum aus so vielfacher Beschränfung zu unbeschränkter, willkührlicher Berrichaft gelangt fei. Man folle ben ungarifden Barbaren ausländische Gubernatoren fegen, welche ibnen gang neue Gefete bloger Billführ geben mußten, obne alle Rechtebulfe, welche fie auf taufenberlei Artplagen und bruden mußten, fo bag fie gar feine Bulfe bagegen finben konnten. - Wenbeten fich bie Ungarn beshalb . nach Bien, fo mußte es beißen : "G. Daj. fei bavon nicht bas Allergeringfte befannt und Allerhöchftbenenfelben berlei Borgange auferft unangenehm." - So murben biefe Beftien, Die nicht weit über Die Rafe binaus bachten, bem Raifer gar Richts anschulbigen

und allen ihren haß nur auf bie Statthalter wenben tonnen. - Diefe Statthalter follten aber, trop aller Befchwerben und Gefahren, auch nicht ein einziges haar von bem großen Biele abweichen. Sie follten Alles aufbieten, um bie Ungarn burch bie allerliftigften Runfte wie mahnfinnig zu machen und gegen bie Wiberftrebenden unerhörte Buchtigung erfinnen. wurde bie freiheitsftolze, eines folden Jochs gang un= gewohnte ungarische Nation nothwendig zum Aufftande gegen bie ftrengen Oubernatoren fcreiten. Diefes murbe bann benfelben erft ben gewunschten Unlag geben, ohne alles Urtheil und Recht unmenschliche Strafen und Martern gegen bie Bochverrather zu verhangen. -Darauf murben bie zur Berzweiflung gebrachten Ungarn bie Gulfe ber Glaubensgenoffen und ber Nachbarn anrufen und fobann fei ber Weigen bes Bochverraths in feiner iconften Bluthe, fobann muffe man bie Baupter ber Gröfiten und Beften querft fallen laffen, bie ber unumichrantten Berrichaft bisber im Bege geftanben. - Fanbe biefer, bem monarchischen Brincip und bem Gotte bes Kriebens moblgefällige Entwurf hinberniffe, fo werbe Spanien gerne noch zwanzigtaufend Mann zu ben versprochenen vierzigtaufend beifügen."

Diese Erklärung unterschrieb alsbann ber ganze Staaksrath und ber Kaiser. — Wallenstein und hieronymo Caraffa ber attere, ein Reapolitaner, als bie bamals (1626) in Ungarn stehenben Generale, erhielten ben Auftrag, "mit größter Sorgsamkeit zu Lauern auf bie geringste Bolksbewegung baselbst. —

In Kurzem falle der große Markt zu Sintau an der Waag. — Dort solle, wie sich nur die geringste Beswegung zeige, über die ganze Menge mehelnd hergesfallen und Nichts verschont werden, was eine Elle hoch, über zwölf Jahre alt und der ungarischen Sprache mächtig sei. — Solche Blutbäder müßten fortdauern, bis die mächtigsten und kühnsten Männer, die alle möglichen Häupter eines Aufstandes gebeugt, zertreten, vertrieben oder dem Kaiser lebendig überliesert seine. — Es liege Nichts daran, daß der Bürgerkrieg auch längere Beit hindurch jene Länder verwüste. Sie könnten mit zahmeren, willenlosen Ausländern wieder besvöllert werden, wie denn dieses große Werk mit der Hülfe Spaniens bereits in Böhmen und Mähren und Schlesien vollständig geglückt sei."

Ferbinand II., burch bie beutschen Angelegenheiten zu sehr hingehalten, vermochte nur zweierlei in Ungarn durchzusehen, einmal die Beseitigung des gefürchteten Bethlen Gabor von Siebenbürgen, 1629, dessen beide Rachfolger, die Ragoczy's, darauf unter türkischen Schutz sich stellten — und daß ein ihm treu ergebener Magnat Palatin ward, 1625: Micolaus Estoras de Galantha, der Stammvater der heutigen Fürsten Esterhazy \*) Dieser Mann, ein Cadet seiner sehr heruntergekomme = nen Familie, war ein Convertit und gründete damit den Glanz seines Hauses: Ferdinand II. erhob

<sup>\*)</sup> Eine Sligge ber Geschichte bes Saufes Efterhagy folgt bei ben fleinen Sofen ber Meblatifirten.

ihn 1656 zum Erbgrasen von Forchtenstein. Er war ein Sauptpatron ber Zesuiten und schon wieder so reich, daß er ben Bätern der Societät Zesu die Kirche zu Thrnau mit 80,000 Gulben Kosten erbauen konnte. Durch die Esterhazh's und die Zesuiten erhielt Destreich die Hauptförderung seines Einstusses in Ungarn. Unter Leopold war dieser Einstußich in o weit gereift, daß der spanische Rathschlag in die Sände genommen werden konnte.

Die Türken, die seit dem Comorner Stillstand, 1606, Frieden gehalten hatten, machten nach und nach so starke Uebergriffe in Ungarn, daß der Kaiser Leospold sehr gegen seinen Willen sich zum Kriege mit ihnen entschließen mußte, im Jahre 1661. Damals ward der lette deutsche Reichstag gehalten, den ein deutscher Kaiser besucht hat, im Jahre 1663, der Türkenhülse wegen, zu Regensburg. \*)' Das Reich und sogar Ludwig XIV. von Frankreich stellten hülsetruppen, Letterer fünstausend Mann—aber, wie kaiserlicher Seits behauptet wurde, mit dem geheimen Absehen, die Ungarn gegen den Kaiser zu unterstützen und mit dem geheismen Besehl, sich im Fall einer Schlacht zustückzuziehn und eine Verwirrung anzurich=

<sup>\*)</sup> Seitbem fag ber Reichstag "fürmährenb" zu Regens: burg, ber Raiser beschickte ihn burch f. g. Brincipal: Com: missaire, Reichsfürsten, Reichsgrafen und Bischöfe. Die Allianz mit ben Seemächten, 1683, verschaffte Gelb, bas sonst bem Reiche angemuthet worden war; seitzbem hörte ber Reichstag auf, eine so wichtige Sache zu sein.

ten. Der Rrieg ging im Anfang febr ungludlich, bie Turfen ftreiften bis Olmus und Brunn in Dabren.

Am 1. August 1664 erfocht aber Rabmunb Montecuculi, von ben beutiden Reichsfürften und befonbere von ben Frangofen bagu gebrangt -- ben aronen Sieg über bie Turfen bei G. Gottbarb. Rach bem Siege aber fam, mas gang unerwartet mar. Der Sieger hielt fofort um Frieden an und erhielt neun Tage barauf burd ben im Lager bes Grofpeziers befindlichen taiferlichen Refibenten Reninger in bes Grofveziers Gezelt ju Basvar (Gifenburg) erft einen Baffenftillftand und am 26. Sept. Frieden auf gman-"bat fich's," beißt es in ben Frankfurter Relationen, "wiber aller Menschen Vermuthung und" Einbildung burd bimmlifdes Berbananin (wie ber Beitungefchreiber gutmuthig annahm) balb bamit gefdict, bag es mit ber gangen Banblung fcbleunig zum Enbe fommen und biefes außerorbentliche Friedensgefchaft, bevor man bavon faum etwas zu vernehmen gehabt, in's Bert gerichtet worben." Beber bie unggrifden Stanbe, noch bie beutiden Reichefürften murben burch Befandte bei ben Berbanblungen vertreten : erftere protestirten formlich bagegen, lettere ließen fic vernehmen: "fie wurden funftig feine Reichsbulfe mehr verwilligen, wenn fie nicht auch bei ben Tractaten mit ben Turfen ihren Gefandten haben burften, bamit fie mußten, was vorginge." 3wei wichtige Beftungen, Reuhaufel und Groß= marbein, maren ben befiegten Türfen überlaffen morben: burd Grofwarbein warb Gieben-Deftreich V. 13

burgen, bas bisber einen vom Raifer abbangigen gur= ften gehabt hatte, formlich eine turtifche Broving, we bie turfische Reiterei, bie man fonft alle Winter nach Aften hatte ichiden muffen, nun in ber Rabe überwintern fonnte. Der venetianische Befanbte Sagrebo ichreibt ausbrudlich, bag ber Raifer bei bem Basvarer Frieden ben Gebanken im Auge gehabt babe, bie unruhigen Ungarn burch bie Furcht vor ben Turfen im Baume zu balten und indem er biefen bie beiben wichtigen Feftungen eingeraumt, jene befto ftarter zu nöthigen, ibre Buflucht zu Deftreich gu Welche Demuthigungen ber Raifer bamals bon ben Turfen ertrug, beweift ber fur ben Gieger darafteriftische Umftand, daß, als im folgenden Jahre ber faiferliche Ambaffabeur Graf Leslie feine Abichieb8audieng beim Sultan hatte, ber faiferliche Refibent Reninger, weil er fich Alters und Bobagras balber nicht genug buden fonnte, von ben Serailthurbutern obne alles Weitere mit bem Ropf auf die Erbe geftogen murbe, fo bag er Löcher in bie Stirne befam.

Von jest an ward die Achse ber spanisch-jesuitisschen Bolitik in Wien: "inniger Anschluß an die Türken, um freie Gände zur Unterdrückung Ungarns zu haben. Leopold ließ die Jesuiten frei schalten, sie wirkten in Ungarn, sie wirkten in dem seit Leslie's Ambassabe ihnen zugänglich gewordenen Diwan zu Constantinopel.

Es ift fest constatirt, baß schon von lange her bas Wiener Cabinet sich mit bem Diwan einverstanben habe, bie allerbings mittelalterlich-tropigen Ungarn von

beiben Seiten zu beben, um fle in ihren beiberseitigen Landgebieten murbe zu machen. "Beute," berichtet aus Conftantinopel Stephan Gerlach, Befandtichafteprediger David Ungnab's, in feinem turfifchen Tagebuch jum 13. Nov. 1577, "ift mein gnäbiger Berr zum Bascha geritten und bat ihn unter anbern auch gefragt: ,, ob unfer Raifer feine ungehorfamen Unterthanen (meinte bie rebellischen ungarischen Berren) nicht ftrafen burfe?" Dat ber Baicha geantwortet: "Barum nicht? Ber will's ibm mehren? Aber er foll es fein mit Lift und in ber Stille thun, fie fein gleichfam ale in ein Barn binein= treiben und ihnen bernach bie Ropfe abfchlagen." 3mei Jahre vor biefer Auslaffung bes turtischen Minifters war ein alter tapferer Berr vom Gefdlechte ber Auersperge, Bermart, Freiherr, Lanbesbauptmann in Rrain, in einem Scharmubel gegen bie Turten gefallen, fein Ropf mar nach Conftantinopel gebracht, fein Sobn Engelbert, ber gefangen worben mar, zwei Jahre lang im Gefangnif gehalten worben. Damals hatte ber Bascha im Diman zu Jobann Breuner, Freiherrn, ber "bie Berehrung" nach Conftantinopel gebracht, beim Urlaubnehmen, wie Gerlach zum 9. Marg 1577 berichtet, geaußert: "unfer Raifer folle ben Ungarn und Croaten auf ben Grenzhäufern nicht fo viel überfeben. Denn fobalb fle voll Weins werben, so suchen und reigen fie bie Turten und werben barüber gejaget, gefangen und niebergebauen. Alfo fei's bem Auersberg ergangen, welcher alle Jahre in bes Gultans Lanbe eingefallen

und Gefangene weggeführt, bis er zulest mit allen ben Seinigen geschlagen und gefangen worben. Beil ber Balafch Zanosch (Graf Balasiani) weber unsern, noch ihrem Kaiser treu gewesen, barum habe ihn ber Sultan strafen und ihm seine Schlösser nehemen laffen."

Unläughar ift, bag bie Ungarn, wie die Aurken, mit ihrem Streifen und Gefangene Maden, Die fich bann wieder rangioniren mußten, handwerksmäßig Meuschenhandel trieben.

Unquegefest gingen, wie bie Frankfurter Relationen an bie Sand geben, feit bem Basvarer Frieben pon bem Bezier in Buba-Befth Maas und Chiaus nach Wien, um gute Nachbarfchaft und richtiges Ginvernehmen zu unterhalten und wieder gingen Boten von Wien nach Buba-Bofth. Man ertbeilte fich gegenfeitig bie beften Auficberungen gegen bie unbandigen .. ftreifenden" Ungarn. Der faiserliche Rath beftand barauf, bag bie Ungarn, ba fie fich boch nicht ber Turken batten ermebren tonnen, ftebenbe beutsche Befagungen in ihren Seftungen erleiben muften, Befatungen, Die freilich ben Ungarn bochft unleiblich und unbequem waren, als die gegen "bie Breithofen," wie fie die beutfchen Rriegofnechte zu betiteln pfleggen, recht grundlichen Abichen hatten: biefe hatten fich freilich wieberbolt verhaßt gemacht, aber nur gethan, was fie nicht batten laffen konnen, ba ber Sold wiederholt aus Wien ausblieb und biefe Leute boch leben mußten.

Die Ungam hatten ein Gefet, welches fieben Jahre nach ber englischen Magna Charta, im Jahre 1992,

gegeben worben mar: es mar bie golone Bulle Ronig Anbrea & II. vom alten eingebornen Baufe Arpab. ein Befet, bas fort und fort von allen Ronigen in Ungarn, auch ben Königen vom Baufe Babsburg, bei bet Rronung zu beschwören gewesen mar. Artitel 31 biefer ungarifchen Magna Charta befagte, bag bie f. a. Infurrection, bas Biberftanberecht, ben Dagnaten zustehen folle, wenn einer ihrer Ronige bie Lanbesfreiheiten brache. Bu biefen Lanbesfreiheiten geborte bas Recht, keine fremben Truppen im Reiche leiben zu burfen. In so weit waren bie Ungarn in ihrem Rechte, eine Berfchwörung war ihre Infurrection nicht; nur barin hatten fie febr Unrecht, nicht erkennen gu wollen, baf fie fich ber Turfen nicht batten erwehren tonnen und bag baber Besathungen von beutschen Kriege-Inechten eine Sache ber Roth geworben maren. war ein Wiberspruch barin, bag Deftreich als Ronig bas Reich Ungarn schützen und mehren und boch nicht bie Mittel bazu gebrauchen folle. Die ungarifche golbne Bulle mar anbers, wie bie englische Magna Charta, fie enthob bie Daanaten aller Abgaben, um bie Laften bes Staats, alfo auch eine angemeffene Rriegsmacht zu unterhalten. hoben englischen Lords zahlten und zahlten mehr, als bie Bemeinen von England, die ihrerseits allein bie Steuern votirten. Die boben ungarifden Ragnaten gablten Richts, fie liegen nur bie misera contribuens plebs zahlen. Sie pochten auf bas Borrecht ber Befreiung von aller Contribution. Auf Dieses Borrecht, bas offenbar ein Unrecht geworden war, feitdem die Magnaten nicht mehr das Land hatten schützen können, hielten die Ungarn wie auf das Palladium ihres Reichs — bis zum Jahre 1848. Sehr schlau benutte das Wiener Cabinet gerade dieses s. g. Borrecht: es setze dem Unrecht gewordnen Borrecht der Ungarn ein anderweites Unrecht in der Erstärung entgegen: daß jedweder Widerstand die Ungarn aller ihrer Rechte verlustig mache.

Sieben Manner maren es, Die bamals in Ungarn bie Dacht in ben Banben batten und in bie Bewegungen einverwickelt murben, bie biefer pringipielle Conflict nach fich zog: Beffelenbi, bie beiben Bring, Ragoczy, Rabafty, Frangipani und Tofoly. Batriotifche, reine Charaftere maren, fo viel man überseben fann, nur ber erfte und ber lette biefer Manner: Weffelen pi und Totoly. Die andern scheinen, wie die Ungarn es leider immer gethan haben, die Bewegungen nur benutt zu haben, um dem Wiener Cabinete erft Berlegenheiten gu bereiten, ihm zu imponiren und bann in Berbindung mit ibm zu profitiren. Der Schlimmfte war Nabafty und gerade ihn ereilte ber bartefte Schlag von bem vermeintlichen boben Alliteten: ber bobe Alliirte opferte ben "Crosus Ungarns," um fich, wie einft bei Wallenftein's Execution in Böhmen, eine neue und fichere Wolke von Unbangern auch in Ungarn zu gewinnen.

Frang Beffelen i mar der Balatinus von Ungarn, ber erfte Mann bes Reichs. Er ftammte von einem ber alteften ungarifchen Geschlechter, bas bis zum b. Stebban binaufgebt und bas icon im funfzehnten Jahrhundert Die Reichsvalatinwurde befleibet batte und mit bem faum gestifteten buraunbischen goldnen Bliesorben gegiert worben war. Der Balatin war ein mächtiger, reicher und lebensluftiger Dann, ein im Rampfe gegen bie Turfen bemabrter Belb. Seine Gemablin war die üppige, heroifche Daria Szetfi, Die fcwer bafur beftraft murbe, bag fie es mit einem Liebhaber, bem Secretair ihres Mannes, Frang Ragy von Leffeny, bielt. Sie batte einen -haupttheil an ber f. g. Berfcworung, Die gegen Deftreich vorbereitet murbe und die, wie gefagt, weil fie fich auf bas Recht ber Insurrection, bas urfundlich bestand, flutte, ben eigentlichen Ramen einer Berfdmörung nicht involvirte.

Drei Jahre schon vor Ausbruch der s. g. Berschwörung unterlag Wesselenyi einem schleichenden Kieber. Dieses schleichende Kieber hatte ihn alsobald überfallen, als er von der bedenklichen Bersammslung in Neusohl heimgekehrt war; er starb 1667 auf seinem hohen Velsenschlosse Murany im Karpathengesbirge, das jest dem Hause Coburg-Kohary geshört. Eine Bergistung von Seiten Destreichs, wie dereinst 1629 bei Bethlen Gabor, lag den Gebanken der Ungarn nahe, wenn auch die dunkse That nicht ermittelt worden ist.

Wie Weffelenhi unterlag auch noch ein zweiter Sauptführer ber Bewegung vor Ausbruch berfelben, Riclas Bring. Er war ber Urenkel jenes Niclas Bring, ber bereinft, gerabe ein Jahrhundert vorber,

1566, in Szigeth mit bem großen Suleiman ben helbented geftorben war. Er max ebenfalls einer ber freitbarften Türfenbeiben, ber zweite Gcanberbeg genannt, Ban von Crogtien und Mitter bes golbnen Blieges. Er waltete auf feinem Lieblingsrefibengichlog Tichafathurn an ber Mur, in Croatien, an ber Grenze ber Steiermart, bas ibater an bie Althann fam und jest ben Reftetik gehört, wo fein großer Vorfahr gleich ben Lobkowits-haffensteinen in Bibmen eine Buchbruderei, eine auserlefene Bibliothet, eine fcone Rung = und Antifensammlung neben anderen werthvollen Geltenbeiten zusammengebracht batte. Niclas Bring mit bem Raiferbofe in auter Berbindung geftanben habe, erweisen die Frankfurter Relationen, welche unter andern melben, "baß er an bem Lage, an weldem im Berbite 1664 ber Courier von Reninger mit bem Basbarer Frieben in ber faiferlichen Sofftatt antam, mit voller Bergnugung und einem Prafent von 24,000 Gulben nach haufe gezogen fei." **Black** barauf aber warb er bei feiner Refibeng Tichatatburn zerfleifcht angetroffen. Es hieß, ein angeschoffener Eber babe auf ber Jagb ibn umgebracht. aber fein Schwein, fonbern ein Meuchelmorber, melder ben einflugreichen Dann ums Leben gebracht batte: an feiner Leiche bemertte man am Ropfe einen Gouf, ben fein Schwein thun fann, man beschulbigte, wie bie Berausgeber bes Reisewerts bes englischen Touris ften Blain ville anmerken, "einen feiner Bagen, ober mabriceinlicher ben berüchtigten Grafen Rabaftb", ben Crofus Deftreichs, bem Bring ein fataler Rival mar.

Beter Bring, Riclas' Bruder, folgte ihm in ber Würde eines Ban von Croatien: er ift es, nach beffen Ramen die Rebellion, die nachber zum Ausbruch kam, vom Kaifer benannt wurde. Seiner Gemahlin, der leidenschaftlichen und prachtliebenden Anna Catharina, geborne Frangipani, ward nächst der Balatina Maria Besselenni der Sauptantheil an dem gefährlichen Unternehmen betgemeffen. Beter Bring ward beschuldigt, den Plan gehabt zu haben, sich mit dem Lande Croatien gegen Tribut in tärklischen Schutz zu begeben.

Frang Rabafty mar Reichs- und Sofrichter von Ungarn und faiferlicher Gebeimer Rath. Begen feines coloffalen Reichthums ward er "ber Crofus Ungarne" genannt. Er war ein übelberuchtigter Mann, ber bochft mabricheinlich ben boppelten Berrather fpielte. Aruber neigte er wie Riclas Bring entichieben ju Deftreich und wollte burch Deftreich ftelgen , Deftreich ließ ibn aber einen großen Ball thun. Die Arankfurter Relationen berichten von ihm unter anbern zum Jahre 1668, wie er bie Raiferin Mutter, bie galante prächtige Eleonore Gonzaga von Mantug, mit ihren Tochtern auf feinem fpater Starbembergifden Schloffe Bottenborf in Deftreich bewirthet und barauf ben Raifer und feine Gemahlin, bie spanische Infantin - alles speiste auf Silber, Raiferin erhielt zum Brafent von bem Erbfus einen Tifch von Gilber und ein bergleichen "muficalifch Inftrument;" zugleich wurden alle Gofbamen "mit allerband herrlichen Raritaten regalirt" - Madafty habe,

fagen die Relationen, "alles bergeftalt ansehnlich und koftbar bewirthet; daß folches nicht genugsam zu besichreiben, auch mit verschiebenen Jagden und Fischerreiten beluftigt."

Rabafth, wie später näher zu berichten ift, fiel, es fiel auch Beter Bring. Und weiter fiel Beter Bring's Schwager, Franz Chriftoph Frangipani, ber lette männliche Sproß von jenem altrömischen Sause, welches bereinst Conrabin, ben Letten vom Sause ber Gobenstaufen, bem Tobe überliefert hatte.

Frei kam bagegen ber sechste Mann unter ben Männern ber großen ungarischen Bewegung, ber Schwiesgersohn Beter Briny's, Franz Ragoczy, ber Sohn und beziehendliche Enkel ber beiben ehemaligen Kürsten von Siebenbürgen, die die Nachfolger bes großen Bethlen Gabor gewesen waren, Georg I. und II. Ragoczy. Ihm hatte bamals, als er 1666 die Tochter Beter Briny's freite, die sheroische Helena, die nachber zu zweiter Ehe den berühmten Emmerich Tötöly nahm, der Kaiser zur Hochzeit einen eigenen Gesandten, den ersten Prälaten Ungarns, den Erzbisschof von Gran, mit einem Kleinod von 6000 Gulzben an Werth für die fürstliche Braut zugesandt, er stand also auch wie Nadasty und Niclas Briny in guter Verbindung mit dem Wiener Hose.

Der fiebente und lette ber mächtigen Magnaten Ungarns endlich, bie ich genannt habe, ber reinste und redlichfte Charafter unter allen, war der Vater des oben genannten Emmerich Tökbly, Stephan Tököly: er war ber furchtbarfte, weil unabhängigste unter allen Capitainen des öftreichischen Oberungarns und er und sein Sohn erwiesen fich Destreich als solche.

Was biese steben Gewalthaber Ungarns für bie s. Berschwörung, welche im Jahre 1670 zum Ausbruche kam, thaten, wie weit sie die Intriguen, die mit den Türken angeknüpst wurden, trieben, ist nicht ermittelt worden: die östreichische Regierung schritt zwar ein, verhängte eine Untersuchung, exequirte mehrere der Theilnehmer, aber die Acten hat sie nicht bekannt werden lassen.

Die Entbedung ber f. g. Berschwörung, die Destreich, wie Hormant ihm vorwirft, allerdings in gewissem Sinne provocirte, erfolgte durch Beiberschwachheit und Pfassenlist. Die Wittwe Wesselsen wird, wie gesagt, von ihrem eigenen theuren Liebshaber Franz Ragy verrathen und verkauft. Er und der Schloßkaplan von Murany lieserten die ersten Inzichten nach Wien.

Die öftreichische Regierung provocirte die Berschwörung badurch, daß sie, schon ehe die gewissen Inzichten eines sich anspinnenden Complots nach Wien gelangten, dem spanischen Rathschlage gemäß rasch und energisch einschritt. Die Truppen in Böhmen erhielten bereits im Frühjahr 1670 Besehl nach der Baag, die in Schlessen nach Troppau, die in Steler, Kärnthen und Krain nach Croatien zu marschiren. Die nach letzterer Provinz besohlene Armee commandirte Herzog Carl von Lothringen: es waren an 18,000 Mann mit den Truppen der treugebliebenen Magnaten. Hierzu gehörten in erfter Linie: Die Efterhazy's, die später bas in Ungarn wurden, was ber Erösus Rabafty war, von benen der Gohn des ersten Brasen und Convertiten Ricolaus, Graf Paul, 1691 Palatinus und 1687 Reichsfürst durch Destreich ward; die Erbödy, von benen Nicolaus später 1879 Ban von Croatien ward, die Zichy, die Palffy und die Vorgatsch, welche letztere beide staffer Max II. in den niederdstreichischen Gerrenstand ausgenommen hatte, sämmtlich Vamilien, die noch jest zu den reichsten in Ungarn gehören und die durch Destreich reich geworden sind.

Lothringen rudte vor bas Beffelenni'sche Rurany, es ging aber erft im August 1670 burch Capitulation über. Aus ben Kellern bieses Schloffes erhielt ber hof ein ganzes Faß Papiere vom Nachlasse
bes Balatinus und mit biesen Papieren bie, wie hormayr sagt, mehr als zweiveutigen schriftlichen Inzichten bes Bestehens einer Insurrection: sie compromittizten allerbings halb Ungarn und verurtheilten auch halb
Ungarn, wenn Insurrection gleichbebeutend mit Consviration war.

Die Acten geben die Beweise, bag Verrath im Spiele war. Es sinden sich, sagt Gormanr, Klagen von Georg und Michael Bori an den Präsidenten der sofort nachher niedergesetzen Untersuchungscommission, den hoffanzler hocher, daß sie für ihren Berrath an dem Palatin Wesseleny bis zur Stunde noch nicht mehr als hundert Ducaten erhalten hätten, so wie auch dafür nichts, daß sie den Kanzler von

Ungarn, ben Bischof von Baizen, Franz Szegeby, beschwätzt hätten, bas Memoire bes Palatinus vom 13. Jehruar 1667, wenige Bochen vor seinem Tobe über bie Bacistcation Ungarns niedergeschrieben, zu unterschlagen. Achuliche Klagen, baß sie noch keinen Recompens erhalten hätten, führen die Gebrüder Nagy, der genannte Franz Ragy, der Liebhaber der Palatina Wesselnni, und Ferent.

Den großen hausschat ber Wesselen vi verrieth ihr ehemaliger Schloßkaplan zu Murany, Bater Johann Schaumburg, später Franziscanerprediger zu Debenburg: er befand sich im Franziscanerhospiz zu Kremnig verborgen. Er marb bem kaiserlichen Kiscus confiscirt.

Die Wittme Weffelenvi ergab fich bem eblen Ger-20a Carl von Lothringen und biefer betrachtete es als Chrenfache, bag bie Capitulation nicht fo treulas gebrochen werden burfte, als es bei fast allen anbern faiferlichen Generalen geschab. Sonft mare ibr Loos noch ungleich ichlimmer gewesen, benn ihr Saubtantheil an ber Sache lag flar offen. Sie fam jeboch in bartes Befängniß, faß, febr fleinmutbig geworben, lange Jahre gefangen mit Anna Catharina Bring, geborne Frangipani und anbern Frauen und Tochtern aus ben größten unggrifden Gaufern in beutiden Gefängniffen, in ber Burg zu Bienerische= Meuftabt und gu Bien, in ben verschiebenen Ronnenflöftern Wiens zu himmelporten, G. Loreng und im Ronigsflofter. Sie erhielt lebenslang von bem großen con-Afgirten Weffelend'ichen Vermögen nur mongtlich bun-

,

bert Thaler. Und ihre unschulbigen Rinber verloren Alles.

Der Ban von Croatien, Beter Bring, befand fic, ale Lotbringen in Croatien einrudte, mit feiner Frau und beren Bruber Frangibani auf feinem Er wollte feinen Frieden mit Soloffe Tichafatburn. bem Raifer machen. Er schickte querft einen Trompeter mit Schreiben an bie faiferlichen Rathe in Wien; er schickte bann burch einen vertrauten Geiftlichen einen Sandbrief an den Raifer ; er schickte endlich feinen alteften 17jabrigen Sobn . um um die faiserliche Gnabe zu bitten, "mit carta blanca, um fich nach 3. Raif. Maj. Belieben wegen funftig zu leiftenber Treue zu reversiren", wie die Frankfurter Relationen berichten. Er ftellte, wie er es auch noch fpater, als er fcon in Saft war, that, beweglich vor, baf bie Unterbanblungen mit ben Turfen von ihm nur zum Scheine ange-Inupft worben feien , um fle über ihre Rathichlage auszuholen; etwas Fe indliches gegen R. Mai. habe er niemalen beabsichtigt. Bergebens. Die faiferlichen Trubpen unter Oberft Spandau rudten vor Afchafathurn, man fing an, es zu befchiegen. Nun übergab Briny bas Schlog, feine Bemahlin, bie fpater burch bie fichern Inzichten aus Murany schwer compromittirte Anna Catharina, ward mit allen Schägen beffelben arretirt. Er felbft ging freiwillig mit Frangipani nach Wien, um fich bem Raifer unmittelbar zu ftellen. Als fie bier am 18. April 1670 im Wirthsbaufe gum Schwan angelangt waren, ichidte ber Gof gegen Abend beraus und fundigte Beiben Arreft an: Bring marb

beim Obriftlieutenant ber Stadt = Guarbi, Frangipani beim Obriftwachtmeister einquartirt. Später führte man sie nach ber Neustadt unter Aufsicht Graf Beinrich's von Mansfeld. Ihre "Rleinobien und Sil-bergeschirr in großer Anzahl" wurden aus Eroatien an ben hof eingebracht.

Um 6. Septhr. 1670, also nach ber Uebergabe Murant's, eines Sonn abends, noch fpat Abends marb auch Mabafty, ber frub mit zweihundert Reitern in feinem Schloffe Bottenborf im Bette aufgehoben morben mar, gefangen nach Wien eingebracht und von ber Stadtauardi begleitet in bas Landhaus zu Befängniß Man ließ ihm nur einen Pagen zu. aefübrt. bie Meinung in Wien, er habe fich bem Raifer auf Gnabe und Ungnabe ergeben und ,, in einer fläglichen Supplication feine begangenen großen Fehler angezogen." Der Raifer ertheilte, fobalb Rabafty zu Befangniß gebracht mar, Befehl, ihn aus ber öftreichischen Abelsmatrifel auszuschließen, am 11. fcon reifte ber Rammerfiscal nach Bottenborf, um alle Schriften Rabafty's in Beschlag zu nehmen und alle seine oftreichi= ichen Guter ju fequeftriren. Socher, bem Soffangler, murbe eine umfängliche Correspondeng gu Banben geftellt, bie ber Fiscal gurudbrachte. Der Graf beharrte beständig babei, daß "bie jungft aufgefangenen, an ben Grofvegier in Abrianopel gerichteten Briefe nicht von ihm gestellt und gefdrieben, fonbern es fei folches von feinen Diggonnern gefcheben, ihn bierburch befto mehr zu unterbruden." Gleichzeitig rudten bie faiferlichen Boller in die Radafty'sen Festungen in Ungarn ein. Acht fcwer belabene Bagen mit "ber pornehmften Subftanz" bes Nabafty'schen Sausraths, Gelb und Kleinobien wurben nach Wien zur Goftammer gefahren.

Es wurde nun bem fpanischen Rathschlage gemäß ein Spezialgericht niebergefest und zwar außerhalb Ungarn und zusammengesett war es auch aus lauter "Dieweilen auch, heißt es in ben Nictungarn. Frankfurter Relationen gum Jahre 1670, 3. R. DR. in Erfahrung gebracht, welchergestalt bes Grafen von Serin und Frangepani Anhänger fich bin und wieber beklaget, wie mit benfelben nicht ber Billiakeit gemäß verfahren wurde, als baben Allerbochkgebachte 3. R. Dt. fich babin erflart, bag beren Brogeg öffentlich gemacht und alles babin gerichtet werbe, bağ es fomobl vor Gott, als vor ber ehrbaren Belt zu verantworten fein möchte. Bu foldem Enbe nun ift folde bochansehnliche Commission angesetzt worden, in welcher fich befinben:

- 1. H. Johann Paul Hocher als Präftbent.
- 2. S. Gottlieb Graf von Windischgrag, "welcher als Abgefandter (wegen bem bamaligen Gin= fall Ludwigs XVI. in Lothringen) nach Frankreich geht"
   er ward später Reichsvicekanzler.
  - 3. S. Johann Freiherr von Sörmart.
- 4. S. Cafpar 3bendo, Freiherr (Rapliers) ein Böhme, Sohn bes in Brag 1621 enthaupteten achtzigfährigen bohmischen Obriften Landschreibers Cafpar

Raplier's und Erbauer bes Schloffes Milleschau bei Toplin, gestorben 1686 als General-Feldmarschall.

- 5. G. Johann Graf von Bindhad (Windhag), von ber Familie bes Bibliothefflifters, auf ben ich unten fomme.
- 6. G. Julius Friedrich Bucelini, Freisterr, ber Rachfolger Bocher's als hoffangler.
  - 7. G. Frang Friedrich Abler.
  - 8. G. Juftus Bruning.
- 9. S. Chriftoph Abel (Geh. Secretair und fpater Goffammerprafident).
  - 10. S. Johann Leopolb.
  - 11. G. Johann Thomas Molitor.
- 12. S. Johann Jacob Brumbach, beibe ber Rechten Doctoren und Rriegs-Gerichte-Schultheißen zu Wien.

"Weiters ist hierbei bem K. Rath und Nieders Deftr. Rammer-Procuratori S. Georg Freben, beis ber Rechte Dr. \*), anbefohlen, alle Acta steiffig zu burchsehen und seine Klagen sowohl schrifts als mundlich einzubringen, welches auch am 8. Novmbr. Nachmittag im Bepseyn obbemelter Herrn zum erstenmal gesichehn und bis nach sechs Uhren barüber zu Rath ges

<sup>\*)</sup> Ein großer Menschenkenner, ber nicht glauben wollte, was Nabashy aussagte, baß bie beiben Frauen, Maria Besselen i und Anna Catharina Iriny bie Haupt-anstister ber Unruhe seien. Er meinte: "Plus, quam ridiculum quasi vero vir prudens et generosus maximo vero Sac. Caes. Maj. intimus Consiliarius per soeminam sacile seduci queat aut debeat."

gangen worben. Wer aber hingegen ber beiben Grafen Stelle vertreten und ihr Borfprech sein werbe, bavon wird vielleicht hiernachft zu vernehmen fein."

Weiter heißt es x. "hat der Graf von Serin an J. R. Maj. geschrieben und allerunterthänigst gebeten, man wolle doch dermalen einst mit ihm, seiner Berwirfung halber sortsahren, denn er sonst in einem so langwierigen Arrest verschmachten musse. Bon demselbigen hatte man aus der Neustatt Nachricht erhalten, daß er etliche Klastern tief unter die Erde gegraben und darvon gewollt; es habe ihn aber eine Dienstmagd gesehen und solches offenbaret und darauf er sobald noch stärfer, als vorhin nie geschehen, verwahrt worden."

Nabasty ward Montags am 13. October in einer Rutiche in hocher's Losament abgeholt, und zum ersten Berhör vor ber Commission geführt; er siel barüber in eine Krankheit, man ließ ihm zwei Aerzte zu und reichte ihm, bamit er sich nicht mit Gift etwa selbst hinrichten möchte, die Speisen aus der kaiferlichen hoffliche.

Nach Presburg und nach Leutschau ging fals kaiferlicher Commissar wieber ein Doutscher, Graf Rothal, als Prästent und neben ihm saßen in der Commission zwar Ungarn, aber zum Theil wenigstens solche, bie die Angeber gemacht hatten, wie der Kammerpräsident Stephan Zich, auf den ich zurücksomme.

Die Acten, die in diesen Spezialgerichten ergingen, wurden wieder "informationsweise" aus deutsche Kammergericht zu Speier und an unterschiedene deutsche Universitäten versendet: sie erkannten natürlich nach bem Corpus Juris, auf das fie bei ihren Facultäten bortorirt worden waren, also zufolge den in den Majestätsgesehen der heidnisch-römischen und christlich-byzantinischen Kaiser in den Novellen Justiniani enihaletenen Majestätsgesehen auf die daselbst verhängten Bönen der Consiscation des i Vermögens, Insamie auch derer Kinder der bes criminis Sacrae laesae Majestatis perduellionis Angestagten, serner laut hochnothpeinticher Halsgerichtsordnung Kaiser Caroli V. auf Handabhauen und Hängen, auf Reisen mit glühenden Zangen, Riemen aus der Haut schneiden ze. 20.

Bei Gelegenheit der Aburtheilung des steinreichen Nadasty zeigte sich in dem Blutgerichte bei einer prinscipiellen Meinungsverschiedenheit die ganze gistige, scheinsheilige Iesuitendialectik. In allem Ernste geschah Umsfrage darüber: "ist man schuldig und ist es rathsam, den Mitwisser und Theilnehmer eines Verbrechens zu begnadigen, wenn er nicht nur bereut, sondern auch die Volgen möglichst verhindert hat, — wenn er aber einen zahlreichen Anhang, große Eigenschaften und gegründete Verühmtheit bestigt?" — Nach hestiger Desbatte ward die Frage durch Stimmenmehrheit verneint und das Princip sestgestellt: eher könne man weit Schuldigere von geringen Gaben und Mitteln begnabigen, als einen, der seiner unruhigen Nation wieder als hort oder Sammelpunkt dienen könne.

Die Zeugen wurden in biefen Prozessen, wo man sich allerdings über alle Rechtsformen wegsette — ges maß dem spanischen Rathschlage — den Angeklagten nie gegenübergestellt, ja ihnen nicht einmal genannt.

Es war auch bier wieder principielle Meinungsperichiebenbeit unter ben Richtern, aber bie Meinung brang burch, dag in ber Gochverratheflage bie Stellung ber Beugen ganglich unnöthig fei. Unbere Richter beriefen fich bagegen auf die gefunde Vernunft und bas Raturrecht. bas boch auf feinen Fall fonne ben Angeklagten entaggen werden - fie wurden aber burch bie Bebauptung überftimmt: "bas Raturrecht fei niemalen in Ungarn angenommen worden" (ast contra responsum, jus naturae nullo tempore in Hungaria fuisse receptum!) So beißt es in ben von Sormanr mitgetheilten Auszugen ber Leutschauer, Bresburger und Wienerisch-Neuftabter Aften, bie "von ben rechtemibrigen auslanbiichen Richtern rechtswidrig in ausländische Archive verfcbleppt und vertufcht, lange für verloren geachtet, erft 1823-1824 unter einem Saufen ale Maculatur gum Ginftampfen beftimmter Maffen wieder aufgefunben murben."

Sofort nach Gefangensehung ber Säupter hatten bie Ungarn zu ben Waffen gegriffen, die Baffe vershauen; sie wandten sich nun um Sulfe an die Türsken, waren aber nicht wenig bestürzt, als diese die Sülfe abschlugen, der Diwan nahm nicht einmal die an ihn abgeschickten Gesandten an. Der Fürst von Siebenburgen Michael Apaffy erhielt gemessenen Besehl von der Pforte, sich in die Angelegenheiten der Ungarn auf keine Weise einzulassen, sondern sie bestrafen zu lassen. Derselbe gemessene Besehl ging den Kürsten der Moldau und Walla-

ch ei zu und dem Pascha von Großwardein. Apasch mußte sogar auf Besehl der Pforte mehreren nach Siebendürgen gestüchteten ungarischen Insurgenten die Köpfe abschlagen lassen. Um Temeswar und Kanischa zogen die Türken zwar Truppencorps zusammen, es geschah aber nur zur Bersicherung der Grenzen; die Pforte gab die bündigsten Bersicherungen, daß sie nicht interveniren werde, die Raschen lieserten die Rebellen aus, sie ließen sogar die Rebellen dis auf ihr eignes Gebiet verfolgen.

Darauf folgte nun am 30. April 1671 bie Erecution Rabaft p's zu Wien und an bemfelben Sage bie Brinb's und feines Schmagers Rrangipani zu Reuftabt, endlich bie eines vierten protestantiichen Ebelmanns, ber vor feinem Tobe aber noch fatholifch marb, Boris, ju Bresburg. Es mar bei Erecution biefer ungarischen Rebellen gerabe fo, wie es 1621 bei ber Execution ber bobmifchen Rebellen zu Brag gewesen mar, bor gerabe funfzig Sabren. "3ft bie Erecution, ohne daß jemand gufeben konnen, Bormittags zwischen 10 und 11 Uhren vorgangen, waren alle Thore und Bewolber versperrt, alle Baffen boppelt mit Solbaten besett und ritten die Cuiraffirer von einer in die anbern, um allem beforglichen Unheil vorzukommen und wurde fcwerlich jemand, es mochte fein Mannober Beibebild, auf ben Gaffen gebulbet. Rach gefchebener . Enthanptung ließ man ben Rabafty eine Stunde lang öffentlich feben, um bas Bolt, welches graulich auf ihn verbittert marb, zu befriedigen. Er wurde in einen Gara gelegt, ben Ropf unangebeftet, voller Blut, bungarifd angethan. Sat fich fonften gebulbig erwiesen und nach von seinem Diener verbunbenen Augen, auch furz gesprochenem Gebet, bes Streichs erwartend, mit ber Sand ein Beiden gegeben, welcher auch burch bes Goarfrichters Band gludlich erfolget." Die Execution geschah auf bem Wiener Rathbaus "im Beilein ber Stadtgerichts, etlicher Cavaliere unb bes anwesenben turfifden Chiaus in ber Burger-"Man hat niemand zufehen laffen, als ben anmefenden turfifden Chiaus, fampt einem Dolmetider, um bag eres befte beffer bem turfifden Raifer binterbringen follte. Bon 3. R. Maj. haben bie Berren Jefuiten ben Leichnam erbeten und follten auf faiferliche Untoften zur Rettung bes Rabatti Seele (wie einft Retbinanb für Ballenftein's Seele gethan batte) in allen Rloftern ju Wien etliche taufenb Geelenmeffen gelesen werben."

"Seine Güter" — bie ber Kaiser confiscirte, sowohl die in Ungarn, als (wie das
erwähnte Hauptschloß Pottendors) die in Destreich — "belaufen sich auf vier Millionen" — ein für damalige Zeit allerdings eolossales Bermögen.

In ber Nacht vor ber Execution um zehn Uhr war noch wegen bes öftreichischen Guterbesiges Nabasty's bessen schimpfliche Ausktofung aus bem nieberöftveichischen Landhause zu Wien erfolgt. "hat ber Land-Ufbieter eine Rebe gethan und ihn (Nabasty) anfangs

barin allieft einen Grafen und Gerrn genennet, nachmale aber lentlich gemelbet; "Das ift er gewefen: nunmehr aber nimmermehr: Sonbern bu Berratber n. bu bift und bleibft entfest beines Rameus, Chre, Burben und fammitider Guter, famt beiner aangen Fumilie!" Borüber Rabafti, fich febr alterirent, in Diese Borte gefallen: "Vitam, honores et bona tolle, saltem liberis serva famam.".---"Dimm bin Leben, Ehre, Guter, aber ben Rinbern lag ihren ehrlichen Ramen!" Es ift aber bei biefer Erflärung verblieben und burfen fich bie Rimber nicht mehr Grafen Rabafti, fonbern Geren vom Ctens nennen, welchen 3. R. M. jeftrich ein Gewiffes ju ihrer Unterhaltung reichen laffen werben." - Rachgebende ift bie Austilgung aus bem Landichaftebuch erfolat; und er bann fürs erfte von bem Landmarichall aur Lanbftuben binaus, aweitens von einem Lanbichafte-Bebienten bie Stiegen berab und brittens fo von bem LandeUfbieter gur jum bintern Thor bes Landhauses berausgeftogen morben, bafelbit bie Stabtobrigfeit mit einer Antichen gehalten und ihn unter Bealeitung fünfhundert Mann nach bem Bathhaus geführt" it. se.

Die Strafe bes Handabhauens, auf die miterkannt war, hatte Levpold noch am Nichtiage and Laxenburg erlaffen, die Berwendung des Rapftes aber für das Leben des reichen Mannes, die die vornehmsten Gerren von Ungarn erwirkt hatten, unbeachtet gelassen. Dabusth hatte gebeten, in ein Aloster geben zu dürfen. Er hinterließ elf Shine.

"An bir Sould ber Grafen Rabasby,

Briny und Frangipani glaubte Riemand, weil ber Thatbestand ber Untersuchung nicht veröffentlicht war" — so schreibt sogar Graf Mailath, der sonst sich alle Mühe giebt, die Staatsvaisons seiner Kaiser im besten Lichte zu betrachten, der mit Absicht auch gewiß nichts Unrichtiges berichtet, dem es aber immer und immer begegnet, Hauptsachen nicht zu kennen und der sie beshalb verschweigt. Man muß ihn eben so streng prüsen, wie er haben will, daß der Aremonen" geprüst werde. Beides habe ich nicht unterlassen. Die Franksurter Relationen scheint Graf Mailath gar nicht zu kennen.

Als Monumente bes außerordentlichen Brozesses zeigt man noch im burgerlichen Zeughanse zu Wien bas Richtschwert und den Stuhl, auf dem Nadasty bei der Execution faß.

Der fünfte Mann, ber exequirt warb, war ein Beutscher, ber Steiermarter Johann Erasmus Graf Tattenbach, Stadtcommandant von Grät, ber mit einer Ungarin, einer Gräfin Forgatsch, vermählt war, "hat berselbe fünf Rüstwägen zurichten und felbige mit Janitscharen erfüllen laffen, womit er sich am 28. März (1670) bei später Nacht in die Stadt Grät begeben wollen, mit dem Vorwenden, daß er wegen des Serini'schen Tumults gern seine besten Sachen in Sicherheit bringen möchte, da doch vielmehr seine Meinung gewesen, daß auf der Brüden ein Rad geschwind abgezogen werden salle, damit der Wagen sallen und man also die Schlagbrude nicht ausziehen

Boranf bann ferner auf gegebene Lofung bie Aurten aus ben Wagen fpringen und die Wache niebermachen und gleich barauf ber Serinische Nachtruck bineinbringen, alles niebermachen und ausplunbern follen zc., ift folder Anichlag offenbar worben und man ihn in Gras gefangen gefest ac., worauf ber taif. geb. Referendarius Baron von Abele mit ber Boft babin gefchidt worben, um befagtem Grafen bas Enburtheil, nämlich mit bem Schwert, vom Leben gum Tob gebracht zu werben, anzufundigen und bie Execution vornehmen zu laffen. Ift berfelbe nach angekunbigtem Urtheil gleich in die Kraise ober schwere Rrantheit gefallen und bavon eine folche Abmattung bekommen, bag er weber bei feiner Ematriculirung aus ber Landtafel perfonlich fein, noch auch in bem Ratbbans bie Stiegen binauf geben tonnen, fonbern getragen werben muffen. Und hat erstlich um bie Strafe, erichoffen zu werben, fo gar inftanbig gebeten, baß beswegen eine eigene Staffetta nach Wien fpebirt werden muffen, weil aber 3. R. DR. es bei bem gefällten Urtheil allerbings verbleiben laffen, hat er fich endlich gutwillig barein ergeben und feinen Sohn von zwölf Sahren noch einmal zu fich zu laffen gebeten ac., ift: im Rathhaus 1. Decbr. (1671) gleich hiebevor feine Complices mit Schenfung ber rechten Sand, bingerichtet und ihm brei Streiche gegeben worben. Empfangenen Bericht nach bat er bie gange Racht vor ber Execution etliche Bogen überfcrieben und felbige. 3. R. M. im Ramen feiner verfchloffen zu reichen gebeten. In benfelben follen alle Rebellen Specifice

aufgezeichnet und barunter eiliche fein, von beneu man niemals etwas gewußt noch bie geringften Gebanken gehabt hat, weswegen allbeveits verschiebene Rathofaffe gehalten worden fein follen."

Eben so erbärmlich, wie Tattenbach, benahm fich bei ber Execution Brangipani: "hat mit Zittern med Beben, mit heißen Thränen und unendlichem Seußen um Barnsperzigkeit und Berwandlung ber Towestrafe in eine andere, sie sel, welche sie wolle, gestehet" zc. "Hat ber von Serin und Franchipanischer wem Scharfsichter zwei Giebe empfangen, weswoegen er in Eisen und Bande geschlagen, um ob solches vorsählich ober ohngefähr" (burch das ungebärdige Benehmen des Delinquenten) "geschehen, examimirt zu werden."

Es war noch ein ganz besonderer Grund vorhanben, weshalb Tattenbach sterben mußte, er besaß vurch Erbschaft von seinem Oheim Withelm Leopold, Oberkammerherrn Erzherzog Leopold Wilhelm's, die diesem, als er Bischof in halberstadt war, als heinsgefallenes Lehen verliehene Beichsgrafschaft Reinstein bei Blankenburg im Hanze — ber Raiser, ber sie bem Aursurfur von Brandenburg als jetigem Besister von halberstadt schenkte, erhielt von diesem dafür ein Truppencorps von viertausend Mann.

Männlich abet vertheibigte fich Stephan Idköly in seinem von den großen Thurzo's auf ihn gekommenen setten Bergschloß Arva, ohnsern der sichestichen Genze in den hohen Karpaihenbergen romantisch gelegen. Es belagerte basselbe Gottfried Geifter, eine ber wilbesten Ariegsgurgeln der damaligen Beit, ein in den Stürmen des dreißigjährigen Arleges heraufgekommener Emporkommling, ber baronisitt worden war, wie dereinst Jean de Werth und so viele Audere. Er war es, der das Ober-Commando in Ungarn führte und die Tage Basta's und Bel-gtosos's unter Raiser Rudolf II. hier wieder im Gesolge aller ihrer Schreden zurückführte.

Abtoly weigerte sich gegen Beister burchaus, "einige katserliche Beller in seine festen Schlöffer, so gen Molbau, Wallachei und Bolen liegen, einzunehmen, mit Bermelben, daß er kein Rebell, sondern allzeit ein getreuer Basall Ihrer Rais. Mas. und der Krone Gungarn gewesen, die Freiheit aber sei er zu handhaben resolvirt, wie er denn in seinen Gerrschaften alle Bässe verhauen, auch seine Untershanen, Wildschüßen und Morkacken ausbieten kaffen." Abtoly karb in dem von Beister belagerten Arva nach langer Krankheit noch im Jahre 1670. Arva hatte eine beutsche Besahung, viese capituliete. Abtoly's "hoch schähdare Mobilien in Gold, Silbergeschmeid, Kleisnodien, Teppichen und vortrefslichen Zelten bestehend, auf sechs Wagen neben brolzehn

<sup>\*)</sup> Er ging, nachbem bie Ungarn unterworfen waren, nach Wien zurud, wo er als Biceprafibent bes hoffriegerasse unter Montecu culi fehr einflufreich blieb und ftarb 1679 in hohem Alter. Er hinterließ zwei Sohne, die ber Kaifer graffe: einer davon, Siebert, blente wleber gegen ble Ungarn und warb wieber Viceprafibent bes hoffriegeraths, er ftarb 1718, einundsebzig Inhre alt.

iconen Bferben" gingen nach Wien und wurden ber faiferlichen Boffammer über= liefert, "worunter fich insonberheit auch eine toftbare Berlenkette, etwas über neun Ellen lang, befunden, fo man in ben taiferlichen Schat au bemabren übernom-Tötöly's Sohn aber, ber junge Graf Em = merich Totolb, mar bei Racht auf ein anberes feftes Schlof enttommen. Er war es, ber an bie Spike ber Insurrection trat und bem Raiser, ber 1673 mit Lubwig XIV. in feinen erften Rrieg verwickelt murbe, ernfte Berlegenbeiten bewirfte, zumal ba Arantreich nun Gelb und Ingenieure von Bolen ber einbrachte und nun auch die Türken, die treuen Allierten Franfreiche, eine gang anbere Saltung gegen bie Ungarn einnahmen. Go lang es ging, balf man fich in Conftantinopel mit bem alten Mittel, bem Gelbe. Schon 1672 aber beißt es in ben Relationen: .. ift wiber ben Erbfeind möglichfte Borfebung zu machen befohlen worben. Indeffen ift ber jungft aus Turket von bem faiferlichen Refibenten (S. Cafanova) zu Bien angelangte Courier - welcher für felbigen und anbre bei ber Aforte anwesenbe faiferliche Bebiente Gelb abgeholet, am 14. Mar wiederum gurudgereift, ben man mit lauter Golb abgefertigt."

Franz Ragoczy, bem Schwiegersohn bes enthaupteten Beter Briny, bem Sohne und Enkel ber beiben Fürsten von Siebenbürgen, bie bie Nachfolger bes großen Bethlen Gabor gewesen waren, warb von Seister im Namen bes Kaisers General-Barbon verwilligt unter ber Bebingung, baßer "seinem Berfprechen nach" in feine Sauptbergfeftungen Muntats und Saros Batat bei Totap und in die Morakfeftung Etched bei Gzathmar faiferliche Truppen aufnehmen und verpflegen und, fo möglich, bie Acten ber Confpiration liefern folle." Die Bermittlung übernabm Ragoczy's Mutter, eine aus bem polnifchen Gefchlechte Bathorb, bas einmal nach bem Musfterben ber 3ggellonen und nachbem Beinrich von Balois aus bem Lanbe gegangen, bie polnische Rrone in Stephan Bathory (1574) befeffen batte. Diefe Bathory - mit bem Raiferhaus verwandt, Rerbi= nand's II. Schwefter, mar bie Gemablin eines Bruberefobne Stebban Bathorb's, Sigismunb's. Fürften von Siebenburgen (geft. 1613), gemefen - veriprach 400,000 Gulben Gelb, Ge= treibe und Munition an ben Sof zu gablen und bat, wie die Acten besagen, "Die Patres Societatis Jesu über und über mit Golb= ftaub eingebubert" ac. Die Frantfurter Relatio= nen aber berichten, wie "Gerrn Beneral Spordens Erc. von ber verwittmeten Fürftin Ragoczy gu Munfatich stattlich tractirt und mit einem ichonen turfifden Pferd fammt einem bagu gehörigen foftbaren, auf et= liche taufend Gulben geschätten Beug beschenft morben."

Interessant sind die brieflichen Auslassungen Leopold's an den Familien-Gesandten in Spanien, Grafen Pötting, die Graf Mailath in seiner öftreichischen Geschichte mitgetheilt hat. Leopold schreibt unter'm 26. März 1670 über die Briny'sche Sache: "Muß mich biesmal der Kurze beblenen, benn ich bin song voll Regellen, ebsenderlich da sich in lingarn und Kavatien große Unruhen hervorthun, wie ich auch vächstens aussährlich communiciren werde. Indessen bastivi questo aviso, daß der Graf Peter von Berin, dessen praedecessores olim tam sideles sucrunt, so weit kommen, daß er den Akrken gehuldigt und sich durch sie pro principe Croatiae et aliarum partium dessarien lassen. Videntur somnia! Sunt verissima, et ego ipse non crederem nisi cum meo periculo viderem. Ich hosse aber, Gott werde mir beistehen, und will sie singer klopsen, daß die Köpf wegspringen sollen. Proxime plura—sonsten wir alle wohl auf, allein ich bin gar launig über obbemerke kroatische Schelmenstäcke."

Am 22. Mai 1670 schreibt ber Raifer weiter, bağ er schon ben Entschluß gefaßt habe, die Bersassung in Ungarn zu ändern: "Die hungarischen Saschen seien in guten statu, ich will mich aber ber occasia bedienen und in Sungaria die Sachen anderst einrichten."

Leopold hielt Nadafty für ben Saupturheber — es wird nicht schwer gewesen sein, ihm plausibel darzustellen, daß der Crösus von Ungarn tief in der Schuld sei. Leopold schreibt vier Lage nach der Festsehung Nadasty's, am 10. Sept. 1670: "Weillen ich genöthigt worden, aus vielen Ursachen und das große, principalis author licet valde secretus dieser ungarischen Unruhen, mich des Graf Nadasdy, so Judex Curiae und geheimber Rath ift,

Person zu versichern, also habe burch 200 Pferd ihn auf seinem Guth heben, allhero führen und aufs kandshaus seinen lassen, jeho wird mann weiter sehen, was zu thuen ift, und weillen dies gewiß überall große Raydos (spanisch: Geschrei) machen wird, so habe ich es auch eximuern wollen, damit ihr data occasione der Königin und Ministris davon kommunisation geben konnet, Gewiß ist es, kaß er origo omnis mali; wie hat er uns alle betrosgen, indeme man fast das meiste Capital auf ihn gemacht hat!

1671 enblich, am 22. April, turz vor ber Erecution, schreibt Leopold: "Die ungarischen Saschen geben sich gar schen, und ist man mit ben Processen eriminali contra Rabasby, Zerin und Frangepan auch schon an ein Orth kommen, umb obwolen ich sonsten nicht gar bös bin, so muß ich es diesmal per korza sein und möchte es sich wohl schieden, daß man bei nächster ordinari (Post) eiwas von gekürzten Köpfen hören möchte."

Wie in Böhmen ein halbes Jahrhundert worher die bodenlose Schlechtigkeit der Aristocrastenwirthschaft hamptsächlich es gewesen war, die die kaiserlichen Wassen siegen und eine unumschränkte Gersschaft möglich gemacht hatte — wie in Polen ein ganzes Jahrhundert nachher dieselbe bodenlose Schlechtigkeit der Aristocratenwirthschaft hauptsächlich es war, die die Theilung und zuletzt den Untergang des Reichs herbeisührte — ganz so standen die Sachen damals auch in Ungarn, es sollte auch

Ungarn nut ein himmlisches Reich für ben Abel und feine Brivilegien fein, es follte auch ba." wie in Bohmen und Bolen ber Fall mar, nur Berren geben und Anechte. - Schon bamals aber fannte bie Regierung in Wien bas Arcanum mit ben Bauern, bas fpater unter Joseph II. in bem Ballachenaufftand bes Goria und noch fpater. 1846. in ben Grauelscenen Galligiens feine ichreckliche Birfung nicht verfehlte. Leopold wurde volfsthumlich, es rührte ibn bas Schickfal ber misera contribuens plebs. bie Bauern in Ungarn erhielten bie Aufforberung, ungefdeut mit ihren Rlagen gegen bie Grundberren vorautreten - fle traten aber nicht vor, wie auch fpater bie polnischen Bauern auf Stanislaus Boniatowafp's Aufforderung nicht bervortraten - fie trauten nicht und hatten barin einen fehr richtigen Inftinct.

Allerdings waren die Sewaltgriffe, die die öftereichischen Minister in Ungarn sich erlaubten, Thaten spanisch-jesuitischer Willführ, aber sie sinden, wenn man gerecht und billig urtheilen will, ihre gründliche Erklärung, freilich nicht Entschuldigung, nur in der persiden Dienstbestiffenheit, mit der der Abel in Ungarn zu jenen Praktiken die Sände bot, indem er, um Fortüne zu machen, sich selbst unter einander verrieth. Daß so freche Emporkömmlinge aus der untersten deutschen Schreiberkaste, wie Hocher und Abele, vom Anmessen böhmischer Hoser sür die Ungarn fprechen konnten und wie diese Ungarn arm und gering gemacht werden mußten, sindet seine Erklärung nur darin, daß es herren aus dem ersten Abel von Ungarn

waren, die sich zu dem Armmachen und böhmischen Hosenanmessen ihrer Landsleute als Spione, Ansgeber und Verräther nur zu willig brauchen liesen. Was reich in Ungarn war, war auch verdäcktig, ward verhaftet und mußte sterben, die Güter wurden consissirt und die Denuncianten und Wörsber theilten die Beute unter sich aus. — Die Vorgänge in Böhmen und Destreich waren zu lockend gewesen.

Die Aften find voll von Rlagen über bie Berlaumbungen und Diebereien bes Ranglers Thomas Balffn. Diefer mar noch bazu ber Schwiegerfobn Rabaft h's. Erft mar ihm ber Gof verboten morben, "weil er im Trunt etwas ju frei gerebt baben foll" - fagen die Frankfurter Relationen; febr balb begriff er fich, gab an und profitirte. Bon bem Savernifus Abam Forgatich finden fich febr naive Er-Forgatich ichilbert in einem langen pectorationen. Brief an ben Gebeimen Rath Albert Graf Gin. genborf, Obrifthofmeifter ber verwittweten Raiferin, "wie Balffy Alles verläumbe, um Alles an fich gu Wovon er benn reißen. Man balte ibm tein Bort. eriffiren und welchen Charafter er in Ungarn befleiben folle, ba bie Turten fich's in feinem Saufe gar wohl fein lieffen? Man babe ibn auf etliche Thurzo'iche Relicta vertroftet, aber feine Confiberationes über bie Thurro'ichen Guter, berfelben Apprebendirung burch bie Rammer und bie Abweisung ber Ansprache ber Erben lagen noch immer ad acta. Es wurben wohl abermal Andere ben Roggen bavon

ziehen. Er erbiete fich, in bes Raifers Brie vatkaffe 160,000 Reichsthaler und 1000 Dofen licite in bie hanbe zu fpielen" ---

Ein Aftenfafrikel enthält Gutachten, wie ben Erpreffungen, Gewaltthaten und Mifforauchen ber ungarischen Goflanzlei und bes hoflanzlers zu fteuern fei.

Werner liegen, wie bei Ballenftein's Brogeffe einft. Gutachten vor megen Wiebereinbringung von Baufern und Landhaufern, von Gold= und Silbergefdirr, auserlefenen Bagen und Bferben, auch übergroßen Gelbsummen, die die jur Arretirung und Occupirung beorberten Generale und Stabsoffiziere .. aleich aximmigen Raubtbieren" an fich geriffen batten bei Bring, Stephan Totoly, Frangipani 2c. Der Befuit Bater Cornelius Gentilotti flagt bem Soffangler, ban bie von ihm angebeuteten Sausspione gegen Bring und Frangipani noch nicht recom= penfirt feien. Diefelben Rlagen führten, wie fcon ermabnt, ber Liebhaber ber Grafin Beffelenbi. Frang Ragy und Ferent, fein Bruber, bie Anflager Weffelenbi's. Nach ben Frankfurter Relationen gum Jahre 1672 ward Balentin Senbe. Secretair Rabaft y's, "fo hiebevor als ein Mit-Intereffent ju Wien in Berhaft gefeffen, auf fein Betenntniß aber aller ber Rebellen Befenntniffe offen baret. bas Bice-Palatinat gegeben und fam giem= lich wieber empor" ac. ac.

Als faux frère und Sauptverräther galt Einer aus ber Familie Bidy, ber abscheuliche Rammerpräfibent und Rammerherr Stephan Bichy. Er

war im Beginne bes Bresburger Spezialgerichts fcmer angetlagt, um Beffelenni's Blane gewußt, ja fie beforbert zu haben. Er mußte es aber mit Belb. am rechten Orte angebracht, ju machen, bag bie Beweise feiner Schuld verschwanden; es ging ein von Botafai berrührenbes Goldfervice nach Bien; in bes Raifers Beutel murben auf's Gewandtefte mehrere Repartitionen geleitet und Stephan' Bichy machte auferbem noch ben Sauptangeber. Die Kamilie Richt, biefelbe, die ibre Abstammung in die Tartaren gurudführt und der die britte Gemablin des Fürsten Metternich angehört, bat mehrere Judaffe gehabt, wie Unton Bichy, jenen Barteiganger im Turfenfriege, ber feine Baffenbrüber mitten im Baffenspiele an ben faiferlichen General Berbeville verrieth, ben beruchtigten Finanzminifter Carl Bidy unter Frang II. bis berunter auf ben Grafen Bidb, ber in Ungarn 1848 als Spion gebangt marb.

Wiens geräumige Gefängnisse waren nicht hinreichenb, die verhafteten Ungarn aufzunehmen; sie wurden nebst uhren Wachen in die Gasthöfe einquartiert.

Am 23. März 1673 wurde der harte und graufame Sochmeister bes beutschen Orbens Cafpar von Ampringen als kaiserlicher Statthalter in Bresburg installiert. Darauf wanderten die Evangelischen dieser Stadt aus.

Die Ungarn mußten nun ihre ungarischen und beutschen Rirchen ben Katholischen einraumen, spater verftattete man ihnen, fich neue fur ben protestantischen

Die Stabtrathe mußten nen Sottesbienft zu bauen. mit Ratholifden befest werben. " bat man, als gu Rafchau ber alte Rath fich widerfest, ibn, bis ber fatholische ermählt gewesen, so lang auf ber Sauptwach im Arreft behalten" ac. - "Die Evangelischen in Bresburg baben fich anfangs ftart, geweigert, ibre Rirchen abzutreten und bereits über zweibundert Mann in die eine practiciret; weil aber bieruber Befehlch ergangen bag, mofern fie ber Abtretung fich mit Gewalt wiberfeben murben, man bebacht fei, aus bem Schloffe mit Studen unter fie zu fpielen, als baben fie bei Berspurung bes Ernstes bemelte Rirche abgetreten." "Sind jebem evangelischen Burger brei in vier Solbaten in's Am 18. Juni 1672 fcon Saus gelegt morben." mußten Afatholische wie Ratholische mit ihren Bunften und neu aufgerichteten Fahnen ber vom Erzbifchof von Gran begangenen Prozession beimobnen, Die gange evangelische Burgerschaft warb entwaffnet. Gelbft ber Rurft von Siebenburgen, Dichael Abaffy, murbe wieder fatholisch. Die Gabelherrschaft und bie Ernte ber Jesuiten fant in voller Reife.

Nur wer katholisch wurde, ficherte fich bas Leben, meift auch bie Guter, murde aber bennoch um eine gewiffe Summe geschätzt, bie in die Kammer gezahlt werben mußte.

Das conficirte Bermögen ber hingerichteten war ungeheuer. Um auch die darauf haftenden Schulden von dem nun königlich gewordenen Besithum zu tilgen, berief man die Gläubiger und als fie ihre Forberungen eingereicht hatten, erklärte man ben Concurs. Als 1673 ber Krieg mit Frankreich ausbrach, ertheilte Leopold ben Ungarn Generalpardon, fie trauten aber nicht, fie gedachten ber gebrochenen Capitulationen. Der Krieg ging fort. Die Grausamskeiten, die man verübte, um fich zu schrecken, während fie gerade das Gegentheil, größte Erbitterung, zur Volge hatten, waren übrigens von beiden Seiten gleich. Auch die Ungarn ließen unter Andern einmal zweiundzwanzig katholischen Seistlichen Nasen und Ohren abschneiben und sie dann niedersäbeln. Das geschah im Jahre 1674.

Um Schlimmften erging es ben Schlimmften, ben evangelischen Rirden- und Schulbienern Ungarns. Sie wurden verhaftet, zum Berluft alles Gigenthums, gur Infamie, gur Enthauptung verurtheilt. porgefommen in jenen Leopoldinifchen Tagen, 1674, bag man zweihundertunbfunfzig lutherifche Beiftliche, bie man gufammenberief und als fie gufammengefom= men maren, ohne allen Grund einer Berichwörung beschulbigte, feftnahm; fie verschwanden, meift in Rerfern Bohmens, wo man fich feit 1621 Alles erlauben Achtunbbreißig aber jener Arebiger famen als Galeerensclaven nach Reapel, man verfaufte fie babin ben Ropf zu funfzig Kronen. tapfere Admiral bes mit bem Raiferhause allirten Bollands, Rubter, befreite fpater bie meiften biefer armen Brabicanten. Ja ber in Wien accreditirte bol--landifche Gefandte Samel Brubning gab ein eignes Bud über biefe Unmenfdlichkeiten Deftreichs beraus.

Rach ben Frankfurter Relationen gum Jahre 1675

trafen die kaiserlichen Truppen unter ben f. a. ungarifchen Rebellen bereits eine Menge franzbifficher Emiffaire, die wie Spione behandelt murben. Grafen Dampierre (einen bes Mamens, Cuiraffiere einft unter S. Hilaire Werbinand U. in ber Wiener Bofburg gerettet batten) lieferte man nach Wien und legte ibn auf die Folter: er überftand alle Grabe und als man ibn zu Reuftabt gefangen feste, big er fich bie Abern auf und ließ teinen Chirurg gu. "Ift gang desperaterweise gestorben, war ibm ber Bart bis auf bie Bruft gewachsen und bais Beficht fo mit Baaren überzogen, bag er eber einem wilben Manne, als frangofifchen Cavalier gleich gefeben." Eben fo fand man bei ben in Scharmugeln gefallenen Ungarn baufig frangofifches Belb. Dies Belb fam von Franfreich. Der frangoftiche Gefanbte in Bolen, Marquis de Bethune, fchicte ben Malcontenten Belb über Gelb, bagu Schiegbedarf und Proviant.

Die Malcontenten in Ungarn hatten sich, wie ber spanische Rathschlag sehr schlau vorausgesehen hatte, ben Franzosen in die Arme geworfen und nun war der Stab über sie gebrochen. Ludwig XIV. empfing den Ungar-Gesandten Caspar Czandor wie den Botschafter einer anderen Macht. Ludwig ließ Munzen auf sich schlagen, wo er "den Besreier Ungarns" sich nannte.

Im Jahre 1679 erhob ber Graf Emmerich Töföln — ein Protestant — im Bunde bes fatholischen Frankreichs — eben fo wie ber katholische Raifer mit ben fegerifden Seemachten im Bunbe war - bie Fahne ber General-Infurrection.

In bomfelben Sabre noch, 1678, ließ Graf Torvall bffentlich in gang Unggrn Berbepatente anfchlagen als ,, Extraordinar = Abgefandter an ben Großmachtigften Fürften in Siebenburgen und an bie Fürftlich Sungarifde Gemeinschaft, Die für ihr Baterland und Freiheit freiten zu Dienft bes Allerchrift-Es fam ben lingarn nun auch lichften Ronias." polnischer Suceurs zu (Johann Sobie & to batte 1676 Frieben mit ben Turfen gefchloffen). Alle Ungarn und Bolen, die auf's turfifche Bebiet flüchtig werben mußten, befamen bei ben Bafchen Aufenthalt und Schut und naturlich verweigerten fie Die Auslieferung unter bem Unführen "fie gebrien obne bes Landes Ungelegenheit um ihr baar Belb." Um erbittertften waren die Infurgenten auf ibre abtrunnigen Landsleute. "Bierzebnbundert Rebellen, unter'm Sauptrebellen Baul Beffelent, von Boladen vermengt, vermeinten die Fürftin Ragoczb in bem Schloß Arva zu überfallen, die aber von felbiger Barnifon mit Berluft hundertundzwanzig Mann abgewiesen worben ac. Bar zu boren, es feb ber Efterhafi'fte Secretarius, welcher bor biefem ju Bien auf bem Balter Thor gefangen gefeffen und fich bernach in Ungarn vermefsentlich bei ben Rebellen aufgehalten, bei Racht von funfrig Gufaren in feinem Saus überfallen worden, die ihm ben Roof abgeschlagen, selbigen mit einem Stud Brot auf ben Tifch gefest und fich wieber bavon gemächt."

Bu bem febr ernften Aufftanb in Ungarn brach nun im Jahre 1679 von Ungarn ber in Bien eine furchtbare Beft aus, bie Leute farben in vierundzwangig Stunben. Was fich retten fonnte, rettete fich auf's Land, man ließ taglich alle Gloden lauten und Gebete Um 25. Auguft wurden bie faiferlichen Rinber nach Inaim in Mabren geführt, am 1. Sept. verließ ber Beneralftatthalter von Ungarn, Caspar von Um pringen, Bresburg, um nach ber Deutsch= orbens-Refibeng Mergentheim in Franten ju geben, aleich barauf verließ ber Raifer mit ber Raiferin Wien, am 23. Sept. langte er in Brag an. In Wien mußten ,, einige Tage bero unterschiedliche Barbierer und in Gifen gefchloffen und in bas Lagareth Baber geschickt werben, um gezwungen bort ben Dienft zu Die von Wien abgereiften Regierungsrathe verrichten. mußten gleichergeftalt per decretum beorbert werben, fich obne Bergug babin wieber zu verfügen. baben Ibro Exc. B. Braf von Schwarzenberg (ber erfte Fürft bes Namens, Beb. Rath und Reichshofrathsprafibent) fich bei biefem elenben Sammerzuftanb ein immermahrendes Lob gemacht, indem er alle Tage Bor- und Nachmittags auf ben Gaffen berumgeritten und gute Unftalt gemacht, bag bie Rranten nach ben Lazarethen gebracht, bie Tobten aber begraben werden muffen, ja er bat gar neun Berfonen in einer Boche por ber Stadt aufhangen laffen, weil fie in die versperrten Saufer geftiegen und viel Gelbs neben anbern foftbaren Sachen weggenommen."

Alles dies waren die Folgen ber Conspiration

von 1670, welche, wie sich aus ben in's Werk gerichteten Praktiken allerdings zeigte, wenn auch nicht
eine absichtlich provocirte, boch eine freudig benutzte
war, um Ungarn, wie Böhmen, in ein Erb- und unumschränktes Reich umzuschaffen. Die Regierung ließ
burchaus nicht ab, von den Ungarn alljährlich die
Berpstegung von 30,000 Mann und die Bezahlung der
Mauth zu fordern.

Wo ber, hof hinausgewollt und wie nahe er seinem Ziele gekommen, zeigt, daß nach den Hinrichtungen und Confiscationen in Ungarn der Abel von Croatien, Dalmatien und Slavonien nebst der Bitte um Erledigung der wiederrechtlich eingezogenen Güter und um Erhaltung seiner Privilegien, um Absonderung dieser drei Königreiche von Ungarn und Erhebung zu einem eignen Königreiche bat. Dagegen versprach dieser Abel, Ungarn und jene Provinzen desselben als absolutes Erbreich anerkennen zu wollen. Der hof gewährte diese Bitte, aber weit später erst, als 1687 die Schlachtbank von Eperies, die nach der glücklichen Eroberung von Ofen solgte, nicht das absolute, aber doch das Erbreich in Ungarn erzwungen hatte.

Die Generale, die Seister'n (ber seinerseits 1679 als Bicekriegspräsident in Wien gestorben war) im Commando gesolgt waren, Graf de Souches, Spanckau, Leslie d. I., Strasoldo, hatten alle wenig gegen Tököly ausrichten können, sie ließen sich theils abberusen, theils wurden sie, wie Strasoldo, abberusen. Ein Reapolitaner, Graf Aeneas Sylvius Ca-

prara, aus einer aus Boloana ftammenben Kamilie. ein Schwestersohn Ottavio Biccolomini's und Bermandter Monte cuculi's, erhielt nun 1680 ben Oberbefehl, gerade in bem Jahre, wo Lub mig XIV., nachdem er ben Rommeger Frieden geschloffen, mit ben Reunionen im Elfag bervorgegangen mar, im Jabre darauf nabm er Strafburg. Es brobte ein neuer Bruch mit Frankreich und nicht blos mit Frankreich, fondern auch mit ben mit Frankreich eng verbundenen Turfen. Es war in bem Jahre, wo Leopold endlich, burch bie größte Gelbnoth gebrangt, feinen lieben getreuen Soffammerprafibenten Singenborf, ben Saubtverbrecher ber ichlechten Sofwirthichaft, burch ein judicium delegatum batte verurtheilen laffen. In welcher Belbflemme Leopold fich bamals mit feiner Sofhaltung - fle war ber Best balber noch in Brag befunden, laffen ein paar Anslaffungen in ben Bofberichten ber Frankfurter Relationen, Die unter faiferlichem Brivilegium erschienen und gewiß unter fcharfer Cenfur fanben, ertennen: "Demnach, beifit es an einer Stelle, 3. R. M. Dero hofftaat auf alle Beife gemindert haben wollen, als haben fie vielen Cavalieren, fo nichts Wichtiges babei zu negotiiren und Landauter baben, anbesoblen, fich von Brag auf ihre Bertichaften zu begeben." - "Bon bem Caprarifden Regiment wird gemeldet, bag, als ber G. General-Commiffarius Breuner felbigem nur grei Monate Sold an ihrem Rudftanbigen zu bezahlen vorgeschlagen, batte felbiges ihm alles bei fich gehabtes Belb gewalttbätig binmeggenommen, bem Obriften aber, fo folchem abwehren wollten, eine Dufquete an ben Leib gefest."

In diefer außeren Bedrangniß ber Beft, ber Turcht por einem neuen Rrieg mit ben Wrangofen und bem mit ihnen allitten Erbfeind und in biefer gewaltigen Beldklemme bei Sof und bei ben Truppen, lief Leopold fich berbei, mit ben Rebellen zu unterhandeln. Es ward ein Baffenftillftand gefchloffen. Die Unterhandlung warb bem Bifchof von Leles, übertragen. einem Städichen in ber Bempliner Gespannschaft, Die gerabe ber hauptheerb ber Malcontenten mar. mabrenbem Armistitio haben 3. R. M. Ihre Gnaben ben S. Bifchof von Leles, als Gewollmächtigten bie Malcontenten jum Frieden ju bisponiren, an beren Beneral Brafen Thedely abgefertigt, welcher auch von Everies nach beren hauptquartier Schlof Ravs (Raph=Bar, obnfern Eperies, jest fürftiich Efterbaabid) aufgebrochen. Deffen ber S. General zuwor verftanbiget, bat er einen Troup Reiter, ben S. Bifchof zu complimentiren und einzuholen, bis an erwähnter Stadt nachftgelegenes Dorf Rellemes entgegengeschicht. Als felbiger angelangt, hat er (Abfoly) ihn burch feine Leibauarbi, welche in breibundert außerlesenen Salvaffen beftebet, abermal begrußen und bas Gewehr prafentiren laffen, auch felbsten im Saal vor ber Audienzfluben febr hoflich (wie auch in specie alle Vornehme bes Siefolgs) empfangen. Solchem nach thate ber 6. Bischof die Proposition, da er unter andern erwähnte: \_Weil 3. R. M. binfuro ein rechter Bater bes Lands fein wollen und nichts vornehmen.

als was zum Aufnehmen bes Lands und ber Stände gereichet, so sollen Ihr Gn. der H. Graf auch ein rechter Sohn sein, die bishero in visceribus Patriae verübten Feindseligfeiten fahren lassen und gegen den König als Patrem Patriae, assectum genuini filii erzeigen."

"Nach gehaltenen Particular-Conferengen ließ ber B. Graf in zwei Galen Safel beden und empfing ben 6. Legaten mit einer berrlichen Mablzeit. erften Tafel nahmen Ihre Bischoffl. On. Die Dberftelle. an beffen linter Seite fein Collega S. Rammerberr Unbraffy, nach biefen fagen bie gefangenen faiferlichen Cavaliere, welche ber S. Graf febr werth balt. nămlic Comte de Arco, Graf Soir (Soper) und Baron Claudi. Begenüber fag ber B. Beneral Graf Theckelb felbit und an beffen Seite bes abgelebten Sungarischen Generals Cohn B. Baron Der D. Graf tractirte febr Stephan Betroczy. fofilich, alles mit filbernem und vergolbetem Gefcbirr. wie benn an seiner Safel mehr als achtzehn golbene Bofale zu gablen gemefen, baraus er ben G. Bijchof giemlich bewilltommnete, alfo bag Er begunte ofters de publicis, vom Bergleich, zu gebenten. endigter Tafel, welche fich febr lange verzogen, bat ber S. General ben S. Bischof, ob es ihm nicht beliebte, bei ibm bas Rachtquartier zu nehmen. Weilen er fich aber nicht wollte aufhalten laffen, gab er balb barauf 3hm bie Abschieds=Audienz, begleitete benfelben bis an bie obere Treppe und ließ ihn wieder burch einen

Troup Reiter bis an die Stadtthore von Eperies bebienen."

"Den G. General Grafen Thecely felbit belangenb, führet berfelbe einen ziemlichen Staat und aufer ermabnten breibunbert Mann Leibquarbi, balt er fecheundbreifig ber iconften Bandpferbe, gwolf Lataien, feche Bagen, brei Secretarien, vierzebn Sofbebiente und fo bei ber Tafel aufwarten, zwölf Trompeter - obne anbere fürnehme Berfonen und geringeres Gefinbe. Er für feine Berfon gieht febr prachtig auf, fein Rleib ift von rothem Scharlach mit filbernen Bantliten verchamarrirt; bas Gewehr meift frangofifche Arbeit; feine Minen und Complimenten find ben hungarifchen gang nicht gleich, alfo bag ber S. Bischof nach feiner Burudfunft fagte, ber . Graf Thedely mare bei 3. Raif. DR. wegen feinen Tugenben febr recommandirt und boffe ganglich, es werbe ber Friede mit nachstem erfolgen."

Die Dinge aber kamen anders, es ward nicht Frieden, es ward Krieg. Leopold ward in große Angst gejagt. Ende des Jahrs 1680 erschien der Halley'sche Comet wieder, derselbe Comet, der im Jahre 1607 Kaiser Rudolf II. auf dem Pradschin in Prag so geängstigt hatte. "Sat sich, schreiben die Franksuster Relationen, Donnerstag den 26. Dec. 1680 Abends zwischen fünf und sechs Uhr in und um Linz ein Comet, mit einem erschröcklich langen Schweif sehen lassen, dessen Stern damals ganz klein gewesen." Der Kaiser befand sich damals in Linz, er hatte Ansangs Juni auch Prag verlassen mussen, weil auch hier die Best

ausgebrochen war. In Brag hatten fich bie Buftanbe "Achttaufend Berfonen waren von Wien erneuert. von bannen gewichen, welche fich theils auf ihren Butern befunden, theile aber bie Bobnung auf freiem Kelbe nehmen muffen. Der Abel war auf ben Schloffern gerftreuet. Die Seuche verspurte man sonberlich auf ber fleinen Seite, welche ifich erftredet bis an bie Stiege bes Raticbiens. Damit aber felbiger Dberplat mit benen Leuten, fo fich hinauf retirirt, noch rein bleiben möchte, als wurde fein Cavalier vom Land wieber in die Stadt und nicht ein Mensch in bas Schlof gelaffen, mar auch in allen brei Städten mehr nicht als ein einiger Rauffaben offen, bie Juben aber murben gang eingesperrt gehalten sc. Bar gu Brag zu beklagen, daß sowohl die geistlich= als weltlichen Medici sich als Miethlinge ergeigten und bavon floben ac." "Weil nun, fahrt ber Bericht über ben erschredlichen Schwangftern fort, felbiger von ermelbtem Dato bis ben 31. Dec. alle Abend gesehen worden, auch nachgebenbs, beibes zu Ling und Wien fich mit einer fo großen Ruthen feben laffen, baff, wie die erfahrensten Mathematici ausfagen, von Erschaffung ber Welt ber feiner von fo großer Machina zu feben gewesen; als bat man Sonnabend ben 28. Dec. ju Bien bie Schlittenfahrt und fünftige Faffnachts-Mascaraben burch öffentlichen Erompeten-Schall ausgeblasen, bak man fich biefuro gu Wien bavor hüten und bei Lebensstrafe sich bessen enthalten folle."

Bu Ling wurde aber ben 17. Febr. bei ber Raif.

Boffatt "eine luftige Masquerade und ben 19. bie große Wirthschaft gehalten."

Die Furcht warb indeffen ernfilich, als "aus Türfei verlautete, daß der Groß-Aurf zu Constantinopel bereits den blutigen Roß-Schweif aussteden laffen"—als verlautete, daß die Türfen "zn einndvierzig schwere Stücke, an deren jedem achtzig Paar Ochsen gespannt gewesen, nach Griechisch-Weißenburg (Belgrad) gebracht."

Die Malcontenten in Ungarn schlossen sich immer seiter zusammen, trot ber Macchinationen, die von allen Seiten stattsanden. "Sat der Fürst von Siebenbürgen des Teckely Güter (in Siebenbürgen) dem Baul Wesseln versprochen, wosern er diesen mit List hintergehen und gefangen in Siebendürgen liesern wollte. Selbiger aber hat den Teckely den Brief lesen lassen und ihm die alte Lieb und Treu aus neu gesichworen, solche bis ins Grab zu halten."

Am 12. Mai 1681 hielt Leopold, von Ling kommend, seinen Einzug in Debenburg zum ungarischen Landtag, am 13. Juni ward Paul Esterhazh zum Palatinus gewählt. Im Oct. traf ben Kaiser in Debenburg ber Expresse, ben ber Reichsvicekanzler Graf Königsed an ihn schickte, als welchem Sonntag am 5. und Montag am 6. Oct. N. C. zwei sich folgende Stafetten, die Uebergabe Strasburgs an Louvois im Namen Frankreichs gemelbet hatten.

Gern wollte Leopold jest einlenken, alles verwilligen, es tam aber jest gegen feinen Billen bie Erfüllung bes spanischen Rathschlags. Abtoly verhoffte mehr Treue und Glauben beim Großtürken, als beim romifchen Kaifer zu finden.

Der Postulata ber Ungarn waren elf:

- 1. "Palatini auctoritas stabilienda,
- 2. Militis nativi auctio.
- 3. Contribution is noviter impositae sublatio.
  - 4. Officiorum regno nativis distributio.
  - 5. Camerae Hungaricae reformatio.
- 6. Militis extranei, ubi non est necessarius, eductio.
  - 7. Bonorum fiscalium restitutio.
  - 8. Religionis complanatio.
  - 9. Amnestia universalis.
  - 10. Captivorum liberatio und endlich
- 11. Diaeta pro sublevandis particularium gravaminum difficultatibus proxime promulganda."

Bon Wiedereinräumung der ben Ungarn abgenommenen Kirchen, von Wiedereinräumung der confiscirten Güter an die unschuldigen Kinder wollte der
Kaiser oder durste vielmehr der Kaiser nichts wissen
wollen, die Jesuiten und der Hoffanzler Hoch er, der
die Hauptunterhandlung mit den Ungarn führte, litten
es nicht. Der Landtag verzog sich, weil die Ungarn
aus Hoftigste widersprachen. "Belche Hungarische Contradictiones am Kais. Hose viel Rachbenken verursacht, so gar, daß man nicht eigentlich wissen konnen,
wenn der Landtag zum Schluß ausbrechen möchte.
Um diese Zeit soll man zu Wien auf öffentlichem Markte
ein Kistlein mit dieser Ueberschrift: "Acta comitiorum Hungariae" gefunden haben; als nun aber felbiges eröffnet, fei "nichts" barin gewesen." Inbeffen murbe am 2. Dec. Die bisber in ber faiferlichen Schatfammer zu Bien verwahrte b. Krone nach Debenburg feierlich gebracht und die Raiserin am 9. Dec. .. pompos" ge-"Go lange ber Rronunge-Act gemabret, ift bie Stadt geiverrt gemefen und fechebundert Dann Dans = felbischen Regiment auf bem Blat im Gewehr geftan-Bor ber Stadt flunden fechehundert Cuiraffirer ben. bom Balffp'ichen Regiment, welche alle Borftabte Bartheienweiß burdftrichen. Die Bungarifden Land-Hanbe wurden im Land= und Rathbaus tractirt, Die Magnaten, beutsche Cavaliere, bungarische und beutsche Damen, alle gleichfalls bei Bof gespeiset." Mach ber Ceremo= nie marb bie Rrone wieder ben Rronbutern, Braf Stephan Bichy und Graf Christian Erbeby übergeben und nach Bresburg geführt. Am 31. Dec. langte ber Raifer wieber in Bien an: ber neue Balatinus Baul Efterhagy erhielt bas golbene Blies und marb Geb. Rath.

Während der Landtag noch fortberathschlagte, funbigte Tököln ben Waffenstilltand zum 9. April, er
begab sich zum Bezier nach Buda-Pesth und erhielt
vom Sultan den Säbel, Castan und Reiherbusch, er
begab sich in den Schut der Pforte; sie bestätigte ihn
als König von Ungarn, wie einst 30 hann Zapolya, den Gegenfönig Verdinand's I. Am 10. Aug.
1682 kam das Diplom vom Sultan. Am 14. Juli
1692 vermählte Tötöln sich mit der Wittwe des das
Jahr zuvor gestorbenen Franz Ragoczy, der beroiDestreich. V.

fichen helena Bring, ber Tochter bes zu Neuftabt enthaupteten Ban von Croatien Beter Bring, auf beren Felfenfchloß Munkats; vier Wochen barnuf, am 9. August, heivathete ber Pakatinus Graf Paul Esterhazh eine Schwester Sbkbly's zu Eisenstabt. Zener zog seinen Sabel für ben Gultan, biefer für ben Kaiser. Am 2. Aug. 1682 ward zu Presburg wieder bie erste öffentliche evangelische Predigt gehalten.

Indef unterhandelte Tofolb noch bis zum 3anuar 1683 mit ber faiferlichen Regierung, burch ben von berfelben ibm angefandten General Baron Sa= ponara, einen Freund Abfoly's; aber ber hartgefotine Bocher, turz vor feinem Tobe, - er ftarb am 1. Mary 1683 - foling feine lette Forberung ab, mit ber er jest heraustrat: ihn gleich ben Fürsten von Siebenburgen Bethlen Babor und ben beiben Georg Ragocab für einen freien Reichsfürften mit Ueberlaffung von fünf Gespannichaften über ber Theiß Erft als bas geweigert warb, trat Ibsu erflären. foly offen beraus als Generaliffimus bes turfifden Raifers. Er verbreitete in vielen taufend Eremplaren gleichsam als Rriegsmanifest eine Schrift: "Leiben und Rlagen ber Ungarn wiber bie Deutschen." Er nabm und gang Oberungarn ein, confiscirte bie bier liegenben faiferlichen Guter, gebot allen fatholifchen Beiftlichen und Orbenspersonen, binnen vierundzwaugig Stunden bie Rirchen fau raumen und von bannen ju weichen. Gr ließ Danzen folggen, auf bet einen Geite eine Sand mit blogem Gabel und ber Legende: "Pro Deo et Patria," auf ber anbern fein Bilb mit ber Umschrift: "Emericus Comes Teckely in Kacsmarky Dux Hungariae, Emmerich Graf Töffly in Käsmark, Berzog in Ungarn." Am 29. Juni bemächtigte er sich bes Jabinnkapasses unter währendem Gotiesdienst und drang nun nach Mähren ein, Willens, den polnischen Gueturs zu verhindern. Er commandirte ein Corps, das mit der Gulfe, die ihm zwei Paschas und die Siebenbürger, Moldauer und Wallachen zusührten, 60,000 Mann start war. Ganz Mähren und Schlessen fam in Schrecken.

hinter Tötölh ftand aber noch eine weit furchtbarere Macht, die Turfen brachen jest los und mit ben Turfen die Franzosen.

Lubwig XIV. hatte es im Diwan burchgesett, bağ ber Großvezier Kara Mustapha mit einer Aramee von 280,000 Mann in Ungarn einfalle und zwar gleichzeitig einfalle, wo er selbst von Westen her über bie spanischen Niederlande ins Reich einbrechen wolle.

Es war im Juli 1693, als die Armada bes Großtürken im Angesicht Wiens sich zeigte. Der Kaifer konnte ihr etwa den neunten Theil ihrer Zahl entgegenstellen: 33,000 Mann. Diese Truppen wurden unter den Oberbesehl des Mannes gestellt, welcher der Metter Wiens und der Stammbater der neuen Dynastie ward, die Destreich nach dem Aussterben Sabsburgs einst beherrschen sollte, Carl's von Lothringen.

Serzog Carl von Lothringen war von Lubwig XIV. selbst nach Wien getrieben worben, wo er bas neue Glück seiner Kamilie gründen sollte. Andwig hatte ihm sein Land vorenthalten, er war als Flüchtling nach Wien gekommen, hatte hier vor fünf Jahren, 1678, fünfundreißigjährig, die fünfundzwanzigjährige Schwester Kaiser Leopold's, Eleonore, die verwittwete Königin von Polen, die sich in ihn verliebt hatte, geheirathet. Er ward durch diese Seirath der Großvater Franz' I., des Gemahls der Maria Theresia, der Erbtochter Habsburgs. Gerzog Carl war der vierte der Gerzoge dieses Namens, die Lothringen regiert haben, der Bruderssohn des regierenden Gerzogs: Carl III., von dem das Unglud des Hausses dart. Ich will, ehe ich das Glück berichte, das der Stammvater des neuen Kaiserhauses Lothringen als Retter Wiens aus der Türkengesahr hatte, das Unglück der Familie in ihrem Stammland Lothringen nur ganz kurz berühken.

Der Oheim des Retters von Wien, Herzog Carl III. von Lothringen, war der Sohn des Grafen Franz von Baudemont und Christinens von Salm. Franz von Baudemont war ein Cadet seines Hauses, Christine von Salm, aus dem Geschlecht der Rheingrasen, brachte die halbe Grafschaft Obersalm in Lothringen ihm zu. Sein Sohn Carl III. vermählte sich 1621 mit Nicoläa, der Tochter des regierenden Carl's II., seines Bruders, der keine Sohne hatte. Carl III. ward badurch nach Carl's II. Tode 1624 regierender Gerzog.

Diefer Carl III. war einer ber größten Lowen und Abentheurer bes flebzehnten Jahrhunderts, unter ihm fingen aber auch, feit bas Gaus Bourbon fich in ben breißigjährigen Rrieg gemifcht hatte, die hunbertichrigen Sanbel und Unruhen mit biesem Hause an, die ihm endlich 1735 durch ein gütliches Arrangement Lothringen in die Hände lieferten: die alte Opnastie, mit der Aussicht auf die Erbschaft in Oesterich gewiesen, mußte Toscana annehmen. Seitbem im Jahre 1632 Gasto Herzog von Orleans, Lubewig's XIII. Bruder, Margarethe, die Schwester Carl's III. geheirathet hatte, faste Richelieu Kuß im Lande und hielt die sesten Pläge Lothringens besetzt. Carl III. wurde ein unversöhnlicher Feind der Bourbonen.

"Carl III., biefer milbe, fubne Tollfopf, faat Sormanr, marb aus einem willigen Unterthanen. bienfteifrigen Großoffizier und eventuellen Thronfolger ber Rrone Franfreich ihr unverfohnlicher Feind. - Er mar ftete ohne Gelb, meift ohne Land und öftere ohne Doch gelang es ihm immer, burch bie Werbetrommel Leute zusammenzubringen, die er bann an Freund und Feino verfaufte, wie ein alter italienischer Conbottiere. Er mar bald ein fanatifcher Romling, ber alle Brotestanten auf die nachften beften Baume bangen ließ und fogar feine Protestantenleichen bulbete, bald innigfter Bunbesfreund ber Sugenotten, ber Fronbe. Er half bem Raifer jum Siege bei Morblingen. fam in frangofische und fpanische Gefangenschaft. Œr lebte, in ruchloser Crapule und nachdem er feine rechtmäßige Gemablin, feine Coufine Nicolaa, verftogen, in offner Bigamie mit ber Bringeffin von Cantacrop, meshalb er von geiftlichen und weltlichen Gerichten in Acht und Bann tam, ward aber gleich barauf wieber Anführer einer Glaubensarmee. Er war Candibut zur bischöflichen Inful, zum Gerzogthum Mantua, zum Cardinalspurpur, ja sogar zur päpflichen Aiare, zur römischen Königs = und zur Kaiserwürde. Und boch hatte man ihn im Westphälischen Frieden weber als Reichsmitglied noch als Allitrten genannt, er ward auch bei den Verhandlungen nicht vertreten."

Das Unglud fam über ihn im Jahre 1670: Ludwig XIV. vertrieb ihn gewaltsam aus seiner Restbenz Nanch und behielt seitbem Lothringen in seinen Händen. Carl III. starb im Eril zu Allebach bei Birkenselb 1675, einundstehzig Jahre alt. Der rechtmäßige Erbe war, da er keine für rechtmäßig anerkannten Kinder hinterließ, seines jüngern Brubers Franz Sohn: Carl IV.

Franz war Carbinal von Lothringen 1627 burch Frankreichs Borfchub geworben. Die Schwefter ber obengenannten Ricolaa, Claubia, batte ben Gerjog von Orleans, ehe biefer fich mit ber obengenannten Margarethe 1632 vermählte, beirathen und Lothringen erben follen. Um fich Erben zu erweden, warf Frang bamals aber ben Carbinalsbut von fich und schloß mit Claubia, die ihn liebte, eine beimliche Che. Sie wurden zwar entbedt und in Ranch burch den bort gebietenden Marschall de la Force gefangen gehalten und getrennt; Claudia entfam aber aber ale Page verfleibet zu ihrem Gatten und beibe in landlicher Tracht aus ber Stabt. Durch biefe Che. bie nachber ber Bauft anerfannte, ward bas Saus Lothringen fortgepflangt. Frang ftarb im Sahre 1670.

Sein Sohn Carl IV., ber durch die heirath mit ber habsburgischen Prinzestin und burch die Rettung Wiens der Gründer des neuen Glück werden sollte, konnte nach Carl's III., seines Oheims, Tode nicht zum Westige vom Lothringen kommen. So kam er nach Wien und hatte, seit er die Königin-Wittwe Elevonore von Polen geheirathet hatte, seine Hospfaltung mit ihr zu Innsbruck ausgeschlagen. Fünf Jahre nach der hochgeit ward er der Retter von Wien.

Der erfte Schreden vor ben von Ragb ber fireis fenben Lataren und Spabis, welche bem Sauptheere bes Grofvexiers vorauszogen, fam am 7. Juli 1683 nach Bien. An bemfelben Tage noch bestimmte Caprara ben Raifer Leopold, Wien zu verlaffen. Mucht geschab Abends gebn Ubr; mit bem Raiser floben feine Gemablin, die neuburgifche Eleonore, in gefegneter Soffnung und ben fünfjährigen Bringen 3 ofenb I. auf bem Armee, die Gebeimen Rathe und ber gesammte Sofftaat. Beinenben Auges beurlaubten fich die faiferlichen Berrichaften von bem Burgermeifter von Lies ben berg. Der Beg ging über bie Donaubrude auf Ling, auf bem linken Ufer ber Donau. Die fais ferlichen Bagen begleiteten zweihunbert Reiter. Später mard auch die Schattammer auf ber Donau nach Litte gerettet. Im erften Nachtlager bes Raifers von Rorn-Reuburg, wo die kaiferliche Familie, von ihren Bagagemagen getrennt, in ber grengenlofen Berwirrung faum Gier genug für ben Sunger auftreiben tonnte. fab fle bereits bas Ramalbulenfer - Rlofter auf bem Rablenberge in vollen Flammen. Am andern Tage aina die Klucht weiter auf Rrems: fie war ichrecklich: ftreifenbe tatarifche Schmarme beunrubigten mit unglaublicher Kühnheit weithin das ganze Land und Rotten von Bauern riefen in ben faiferlichen Bagen bie araklichften Schmabworte. Am 8. Juli. Tags barauf, wo ber Raifer von Wien gezogen, Bormittags rudte ber Bergog von Lothringen mit ber Cavalerie ber faiferlichen Truppen in Wien ein und la= gerte zwischen ben abgebrochenen Donaubruden auf ber Donauinsel in ber Au am Tabor, wo ber kaiferliche Taborgarten mar, er verschangte fich bier und in bem Sinzendort'ichen Garten und auf ber zweiten Donauinsel in ber Leopoloftabt, in ber alten Favorite und im Bra-Aber alle biese Bofitionen mußten bis zum 17. Juli aufgegeben werben, bie Janitscharen trieben ben Bergog hinter bie Donau und Sonntag ben 18. Juli warfen bie Türken icon Batterien in ber Leopolostadt gegen bie Stadt auf und ftellten bie Donaubrude wieber ber.

Den Oberbesehl ber Stadt übernahm ber Statthalter von Wien, General der Artillerie, Ernst Rusbiger, Graf von Starhemberg, dem der tapsere Bertheibiger von Brunn, der französische Graf de Souches, zur Seite stand als Stadtcommandant. Starhemberg war ein Schüler Montecuculi's.

Wien war im allerschlechteften Bertheibigungszustande, nur die Stadtguardia, unter bem Obrift Marschese Obigzo und tausend Mann Linientruppen waren da. In ben wenigen Tagen, die die Türken noch Zeit ließen, vom 8. bis zum 13. Juli Mittags, leistete Audiger Starhemberg das Unglaublichste, um

bie Balle berguftellen, Munition und Vorrathe aus ber Umgegend berbeizuschaffen. Montag ben 12. Juli Ianate bie gesammte turfifde Dacht an; ber Grofivegier nahm fein Sauptquartier in ber Favorite ber verwittweten Raiserin, bem beutigen Augarten. Dit einbrechenber Racht zudte ber gange Borigont um Bien in blutrothen Saulen und Streifen, von ber Leitha bis Baben und Möbling und bis an ben Rablenberg ftand Alles in Rauch und Flammen. Am 13. Morgens ichwarmten bie Spahis von ber Spinnerin am Rreuz gegen Schönbrunn bis Nugborf in einem grofen um bie Stadt herumlaufenden Salbmond, vom Wiener Waldgebirge bis gegen bie Donau. Um Dittag rudte eine ftarte Beerfaule bis in Die Borftabte Wiens. Starhemberg ließ ein heftiges Ranonenfeuer gegen fle richten und gab jest bas Beichen, Die Borftabte in Brand zu fteden. Am Abend biefes ichredlichen Tages rudte bie kaiferliche Infanterie, von ber Insel Schutt kommend, gerade noch zu rechter Beit in Wien ein, im Gangen beftand fie aus 12-14000 Dann Linientruppen. Dazu famen 8000 Burger. Raufleute u. f. w. in regulirte Compagnien eingetheilt und 15000 Befellen, Lehrburichen und berrenlofe Leute. bie in Baffen maren und ben taglichen Dienft verfaben.

Eine gleichzeitige Rachricht in ben Frankfurter Relationen giebt folgenbe Lifte, außer ber Stabt-Guarbia von 1000 Mann:

8 Fahnlein Burger zu ohngefahr je 200. Eine Brei-Compagnie von allerhand Leuten. Ein Fahnlein Rieberlags-Berwanbte und Conigen, alle mit gezognen Robren.

- 2 Fahnlein gurudgebliebene Gofbebiente.
- 3 = Stubenten.
- 1 . Bleifcbauer und Bierbrauer.
- 1 . Bader.
- 1 . Schubinedie.
- 3 . Fabulein aufgefuchte Buriche.
- 1 Compagnie ju Bferbe.

Ueber 65.000 Menfchen batten Wien verlaffen. Die Türken hauften nun schrecklich in ber Umgegend, ibre leichten Reiter ftreiften bis zur Enns hinauf, man rechnet, bag mabrend ber zwei Monate, die bie Belggerung mabrte. 87.000 Menfchen von ihnen als Gefangene weggeschleppt worden find, barunter 26,000 Frauen und Dadden, 200 von angefebenen Abelsgeichlechtern und 50,000 Anaben. Die Morgensonne bes vierzebnten Juli befdien bas unermegliche Türkenlager von 25.000 Gezelten. Vor allen ragte bes Groffvegiers Bezelt bervor, es fant ibei G. Ulrich, wo einft bie Batterien bes Grafen Datthias Thurn bie Sofburg geangfligt hatten. Es war von Sarbe grun, Banbe und Fußboben mit ben prachtigften Tapeten geziert, getheilt in Gale und Gemacher ber Rube, bes Brunfs, bes Gebets und friegerischer Berathung: es befanden fich barin Springbrunnen, Baber, fleine Garten, feltne Thiere; es blitte von Sammet. Gold und Silber, von ben foftlichften Berlen aus bem Meeresgrunde, von Ebelfteinen ans buntelm Erbenichoos in allen Farben, an Werth über eine Million. Reben Diefem prachtigen Gezelte bes Grofveziers ftanben bie nicht minber prächtigen Gezelte bes Janitscharen Aga, ber Raschen von Ungarn, von Rumelien, ber über bie affatischen und einige egyptische Wöller, ber Gospobare ber Molbau und Ballachei, bes Fürsten Dichael Apafip von Siebenburgen und bes ungarischen Grafen Töfbly.

Das vorzüglichfte Biel ber türkischen Bombenfcuffe waren die Burg, ber Stephansthurm und bie Saufer von ber Rarntbnerthor- bis auf bie Molferund Schottenbaftei. Der Bauptichauplas bes Rampfe und ber Befahr war die Stätte bes jekigen Bolfsgartens und Thefeustempels, bas obere Curtifche Caffeebaus im Barabiesaartchen und bie gange Strede vom alten Wibmerthor (Golg- ober Burgthor), ber nachberigen fpanischen Baftei ober bem neuen Ritterfaal zur Bellaria und von bort bis jum Schottenthore. Richt bie Bedienung bes Beidutes, noch bie eigentliche Belagerungefunft maren in jener Beit ber Turfen Sauptstärke, sondern ber Minenbienft. Durch bie Dis nen ber Turfen murben bie festeften Mauern in bie Luft gesprengt und Schutt umgab bie gange Stadt. Aber die Biener ichlugen jeben Angriff ber mit bem gräßlichen Allahgeschrei Sturmenben ab und erfeten die verborbenen Schanzen Tag und Nacht. Dreimal bes Tages und einmal in ber Racht machte Starbemberg bie Runbe um bie gange Stadt, an ben Minen, auf ben Ballen, in ben Spitalern, im Beughaufe, bei ben Baderlaben. Am Saupte und am Arme verwundet, fpater von ber epibemifchen Rubr ergriffen und todesmatt, lieg er fich burch bie Schangen tragen.

Für die Berwundeten forgte ihm zur Seite der Bisichof von Neuftadt, Graf Leopold Kollonitsch, aus dem alten, schon seit Rubolf II. in den Türkenkriegen ausgezeichneten croatischen Geschlechte, der seinerseits als Maltheser einst im Krieg um Candia sich
sichon sehr ausgezeichnet hatte. Bon ihm ward das Kirchenant so heroisch verwaltet, daß der Großvezier
brohte, ihm den Kopf abschneiden zu lassen. Alle Gloden schwiegen auf Starhemberg's Besehl, nur die auf S. Stephan gaben die Veuersignale.

Am 4. September ibrengten bie Turfen eine Sauptmine an ber Burabaftei; am 6., 7. und 8. fbrengten fie neue Minen an ber Burg- und Lobelhaftei. Die Roth in Wien, burch bas Sterben, ben hunger und die furchtbare Unftrengung berbeigeführt, flieg aufs bochfte. Bei Tobesftrafe mußte icon Starbembera ben bienfthabenben Offizieren und Goldaten ben Schlaf verbieten. In diefer alleraugerften Noth fam endlich bie Rettung, fie tam burch bas gleichzeitige Gintreffen ber aufgerufenen Gulfe bes Bolenfonige Johann Gobiesty und ber Reichsfürften. Die Gulfe Sobiesty's war wieber eins ber Mirakel, burch welche bie Raifer Sabeburge gerettet murben. "Batte, fagt ber febr wohl unterrichtete Mercure historique im Decemberfluct 1696, ber König von Franfreich nicht ben großen Fehler begangen und bem Schwiegervater bes Polenfönias, bem Marquis d'Arquien bas Duc- unb Pair-Brevet verweigert, so wurde die Königin vin Bolen (bie Benus, die alles über ben polnischen Mars vermochte) ihn niemals beftimmt haben, wie fie es that, jum Entfat von Bien ju marfcbiren." Bon ben Reichsfürften blieb ber friegerifchfte, ber grofe Rurfürft von Branbenburg, aus, es famen aber bie Rurfurften von Sachfen und Baiern, Die wurtemberaifden und franfischen Rreistruppen unter bem Grafen von Balbed. hierzu fliegen noch einige in Bohmen fchnell ausgeruftete faiferliche Regimenter. Die Polen, 26,000 Mann ftart, trafen von Dumus ber ein, von Rrems ber rudten bie 11,300 Baiern und vereinigten fich mit ben über Brag gekommenen 11,400 Sachfen und mit ben 8400 frantifchen Rreistruppen, die über Baffau marichirt waren. an ber Donau gefchah ber Uebergang bes Entfatheers über biefen Strom am 8., am 9. und 10. September marichirte es nach Rlofterneuburg und gegen ben Rablenberg, am Abend bes 10. vereinigte es fich mit ben 27,000 Deftreichern unter bem Bergog Carl von Lothringen. Das gesammte driftliche Beer mar 84,800 Mann ftarf, 38,700 Infanterie und 46,100 Reiter mit 186 Ranonen. Der Grofvezier batte unbegreiflicher Weise ben wichtigen Plat Tuln, wo bas Entfatheer ber Bolen und Deutschen bie Donau überferitt, unbefett gelaffen. Als er am 7. September auf bie Runde von ber Unnaberung bes Entfages Beerschau bielt, gablte feine Armee noch 168,000 Bom 12. Juli bis 7. September hatten bie Turfen gegen 50,000 Mann bor Wien verloren. Unvorsichtig ließen fie fich von den Bergen ber überfallen. Trobend auf ihre Uebergahl fuhren fie fogar fort, bauptfächlich bie Stadt ju belagern und fetten bem

Entfatheer nur wenig Streitlichfte entgegen. Das bewirfte ben vollftanbigen Sieg ber Chriften.

Mm 11. September Bormittage wurde ber Rablenberg von ihnen erfliegen. Der Bolentonig, fecieundvierzigiafrig, . beinahe unter ber mittleren Große, fo ftart und nervig als fett, helbenmuthigen Anfebens, feurig in Rebe und Gebehrbe, haare und Bart fdwarg. bas Saupt nach ber Lanbesfitte halb gefchoren, trat mit bem Bergog von Lothringen auf Die Ruppe bes Berges hinaus. Sie vernahmen bas burchbringenbe, erberichutternbe Ranonenfeuer ber Turfen. ferftabt lag por ihnen unter einem Meere von Staub, Weuer und Rauch begraben. Mehr als menschliche Lapferteit hatte mit genauer Roth bis jest noch bie Trummer ber in ben letten Tagen von ben Turfen gefprengten Burg = und Lobelbaftei erhalten. Star = hemberg hatte biefe zertrummerten Bafteien fonell verbauen, Abschnitte binter ben Abschnitten und aus Balfen und Dachftublen Ballifaben machen, Die ber Befabr junadit ausgefesten Gaffen burd Retten. Quermalle und bie von allen Tenftern geriffenen Gifenquiter fperren und verrammeln laffen.

Mit einbrechender Nacht kam ein Reiter über die Donau geschwommen, mit einem Zettel Starhemsberg's an den Herzog, worin die Worte standen: "Reine Zeit mehr verlieren, gnädigster Herr, ja keine Zeit mehr verlieren!" Zugleich stieg vom Stephansthurme rasch nacheinander eine Girandole von Raketen empor, anzudeuten, die Stadt liege in den letzten Zügen. Der Posenkönig antwortete sosort mit einem

ganzen feurigen Bufche von Raketen und ließ brei hefstige Kanonenschäffe abbrennen. Roch bevor bie Nacht gänzlich einbrach, sahen die Wiener zu ihrem höchsten Jubel auf ben Bergeshöhen die Bewegungen bes christlichen Geeres. Ihre tausend Feuerzeichen schimmerten ihnen wie eben so viele Freuben- und Goffnungssterneburch die Nacht, die letzte Nacht der zwei Monate langen Unruhe und Qual. Alles in Wien umarmie sich in heißen Thränen, man eilte in die Kirchen, um Gott für die endlich gegebene Nettung zu danken.

Dit bem erften feftlichen Strabl ber Morgenfonne bes 12. Septembere 1683, es mar gerabe ein Sonntag, fentten fich bie Beeresfaulen ber driftlichen Schlachtordnung von bem walbigen Rahlengebirge berunter. Sunf Ranonenichuffe gaben bas Beiden zur Schlacht. Das Rleingemehrfeuer begann fruh fleben Uhr beim Rablenbergerborfel gegen Rugborf, auf bem augerften linten Flügel, wo ber Bergog von Lothringen mit feinen Deftreichern ftanb. Es commanbirten unter ibm Rurft Carl Dietrich Dtto von Salm, fpater Bremter unter Joseph I., Graf Meneas Splvius Caprara, ber zeitherige Commandant in Ungarn und namentlich ber nachber fo berühmt geworbene, bamals achtunbzwanzigiabrige Markgraf Lubwig Baben und ber noch berühmtere Bring Eugen von Savopen, bamals zwanzig Jahre alt, nachft ihnen noch breiffig Bringen aus ben größern und fleinern Die Turfen vertheibigten reichefürftlichen Gaufern. in ihrem rechten Flugel gegen Lothringen mit großer Sartnadigkeit bie Goblmege bes Rugberges, von Rug-

borf und von Beiligenftabt. Sieben ichwere Stunden lang laftete bie gange Bite bes Tages auf bemt Berzoge, die große turtifche Batterie bei Dobling binberte ibn am weitern Borbrang. Da erleichterte ber Rurfürft Johann Georg III. von Sachfen, ber mit ben Baiern und ben anbern Reichsfürften im Centrum aufgestellt mar, mit feinem Fugvolt bie Deftreicher burd einen rafden Klankenangriff Mittags zwei Ubr. Bis babin war meber bas Centrum, noch ber rechte Aluael ber driftlichen Schlachtorbnung, ben ber Bolentonig führte, jum Schlagen getommen. Um biefelbe Stunde, Mittags zwei Uhr, brachen endlich auch bie Bolen aus bem Balbe bei Dornbach bervor und marfen fich auf bas Centrum und ben linken Rlugel bes Feinbes. Dehrmals wiederholten fie ihren ungeftumen Unfall, aber fie vermochten bie tiefen Daffen ber Turfen nicht zu burchbrechen. Die Bolen flutten, wanften, ein Uhlanenregiment wandte um und rig in feiner Flucht alles, was hinter ihm ftanb, fort. — Das war ber enticheibenbe Wenbevunft ber Schlacht. zog von Lothringen erfah bie Befahr, es war balb funf Ubr Abends. Er befahl einen allgemeinen Angriff auf ber Turken rechten Flugel, rollte ihn gegen bie Ditte zu auf, er nahm endlich bie große Döblinger Batterie. Daburch bekamen bie Bolen Luft. biesty, ber mit eigner Band mehrere Turken getobtet und einen Rofichweif erobert hatte, erneuerte ben Angriff, auch er warf ben Reind bis in fein Lager. Die Deftreicher unter bem Markgrafen Lubwig von Baben brangen bis jur Contrescarpe and Schottenthor vor, Starbemberg tam bier zu ihnen herans und gelobte einen mächtigen Ausfall in bie Approchen ber Auten.

Bon biefen Approchen aus feuerten bie Turten noch immer gang ruhig fort auf die Stadt, wie in ben verfloffenen fechszig Tagen ber Belagerung. lich wenbeten fie einige Ranonen gegen ben Entfas um. Aber bald bemachtigte fich ihrer ein panifches Schreden. Bergebens bielt ber Groffvegier bei G. Ulrich noch etwa eine balbe Stunde ben wilben Sturm auf, Alles wogte balb barauf in ber wilbeften Unordnung burcheinander. Um fiche Ilbr mar Die Schlacht fur Die Chriften entichieben. Die Turfen taumten ben Bolen ihr Lager, ihre Flucht ging über ben Bienerberg, in einem fort bis Raab. Die volnischen Ublanen und bie kaiferlichen Dragoner verfolgten fie noch eine Reit lang, aber die einbrechende Racht und die außerfte Ermubung machten ein balbiges Enbe. Der Bergog Lothringen ichidte feinen General-Abiutanten. non Grafen Frang Carl Auersperg mit ber Sieges= poft an ben Raifer. 370 Ranonen, 5000 fcmerbepacte Rameele, die große rothe Kabne des Großveziers. (bie grune, beilige bes Bropheten warb gerettet), viele Roffdmeife und Standarten, 15,000 Bezelte, in vielen noch die Speisen auf bem Tifch, bas Brob in ben Badofen, fielen in die Bande ber Sieger. ..36 bin, febreibt ber Ronig von Bolen an feine Gemablin, bes Grofvegiere Erbe geworben." Es ward ibm bie Berle ber Beute zu Theil, Rara Muftapha's Gegelt, mit einem baaren Schate von zwei Millionen in Gold

umb gegen fechebunbert Saden voll Riafter, feine won Boid und Cheifteinen frogenben Baffen, fein toflich gefchmudtes Leibpferd und feine gebeime Ranuti, bie vie Correspondeng mit ben ungartichen Diffverunuaten und mit Frankreich enthielt. Diese Correspondenz war ein Sauptfund: um Frankreich in ber öffentlichen Meinung zu ichaben, ward bamals burch alle Reiche ber Chriftenbeit ausgebreitet, wie man ben allerebeiftlichften Ronig in offenbarem Ginverftanbnig mit bem driftlichen Sauptfeind betro ffen babe. Bon bem beroifden Bifchof Rollonitich murben bie im Lager ber Türken vorgefundenen gefangenen Christenfinder befreit. Borrathe ber Turfen maren fo ungeheuer, baf bie plundernden Soldaten an bem auf Die Schlacht folgenden Tage nur Golb und Roftbarteiten nabmen, bas Uebrige alles ließen fie ben aus ber Stadt berausgetommenen Wienern. Dan fand bier auf bem engften Raum betfammen bei 20.000 Buffel, Ochfen, Ramerle und Maulthiere und bei 10,000 Schafe, Die fammt ben gefangenen Turten heerdonweife weggetrieben murben, 100,000 Malter Korn, gange Magagine von Debl, Raffee, Buder, Sonig, Del, Reis, Schmalz, Leinwand, Baumwolle, Leber, Belgwerf, eiferne Blatten, bagu eine ben Glauben überfteigenbe Babl von Munition und Rriegsporrath. Biele Sausberren ber Borftabte fonnten fich, als fie aus ber Stadt tamen, in ben von Abidnitten, Graben, Bolfegruben, Ballifaben und Schamen burchfreugten Trummerhaufen ber Strafen. worauf ibre Saufer geftanben, gar nicht zurechtfinden, trafen aber ihre bofe und Reller fo mit Borratben

jeder Art vongepfropft, daß fle ihre Sanfer leicht wirder aufbauen konnten und schöner ats zuvor. Bon der ungeheuern Menge aufgefundenen Kaffees schreibt es sich her, daß seitdem der Kaffee der Wiener Lieblingsgetränf wurde; die Concession zu dem orsten Kaffeehaus in Wien (am Suphansfreythof, dann bei der blauen Flasche im Schlossergäschen) erhielt noch im Jahre 1693 ein Bole, Kollschützth, der als Kundschafter an den herzog von Lothringen wichtige Wienste der Stadt geleistet hatte, die Wiener nannten ihn nur "Bruder Gerz."

Sobiesto batte in bem erbeuteten Reite bes Großveziers am Schlachttage geschlafen, fruh holte ibn Starbemberg in bie Stadt ab. Der Einzug ge= fcah burch bas Stubenther, Starbemberg ritt eimas binter bem Ronig, zu feiner Rechten, neben und um ion ritt fein Cobn, Bring Jacob Cobiesty, ber Rurfurft von Baiern, die Großoffiziere ber polnifchen Krone, bie beutichen Fürften, bie Beneralität. Des Ranges bachte in foldbem Rubel Riemanb. bem Juge ber wurde die herrlich schimmernbe rothe Sauptfahne, Die von bem Belte bes Groffvegiers geweht hatte und die gang von erhabener Golbarbeit ge-Rict war, bie Roffcweife, bie Standarten getragen und Rara Muftapha's Leibroß geführt. Der Zua aing bei St. Stephan vorbei in die hoffirche ber Anauftiner. Sobiesty hörte bier in Lorettokapelle bie Deffe. Nach Beendigung berfelben trat er rasch und ungebulbig, wie er war, vor ben Sochaltar und ftimmte felbft bas Te deum

an, in bas bie Bolen und die Beiftlichfeit einfielen. Seit zwei Monaten tonten wieder zum erftenmal festlich alle Gloden in Bien.

Der Ronia und bie Rurften traten jest aus ber Rirche beraus, tief gerührt und fo bon ber Siegesfreude trunfen, dag ber Konig alles umarmte, mas ibm in ben Burf fant. Er flieg bann wieber zu Pferbe. Aber bas allgemeine Zujauchzen bes Bolfs, bas Gebrang um ben Ronig, um feine Band, feinen Dantel, feine Stiefeln, ober nur feine Steigbugel zu fuffen, wurde gulett beinabe lebensgefährlich. Endlich batte man die Wohnung Starbemberg's erreicht und bier empfing ein herrliches Dahl bie Felbherren, Die Furften und ben Ronig. Abends traf Cobiesth wieber bei bem Beere ein, bas aus bem verpefteten Turtenlager binmeg nach ber Schwechat geführt worben mar. Der Bergog von Lothringen aber und Starbem= berg eilten nach Rugborf, ben Raifer zu empfangen.

Le op old hatte, nachdem er im ersten Schreden Wien vor den Türken am 7. Juli verlassen hatte, seinen Weg nach Linz genommen. hier traf ihn ein Courier, der die falsche Nachricht brachte, daß die Türken durch den Wiener Wald ihren Weg weiter genommen hätten und bis Linz vordringen wurben. Der römische Kaiser stüchtete weiter nach Bassau; hier empfing er gewissen Bericht, daß die Türken vor Wien stehen geblieben seien. Er empfing in Passau am 29. Juli den Kurfürsten Max Emanuel von Baiern, der noch denselben Tag weiter zur Armee ging. Am 7. August kam von einem Ebelmann So-

biesty's Runbe, bag fein Ronig auf bem Marich Um 9. August empfing Leopold ben gurften von Anhalt als Gefandten bes großen Rurfürften, um wegen bes Succurfes - mit bem Branbenburg bekanntlich bamale ausblieb - ju tractiren : Leopolb legte bamale ben Saamen zu ben ichlefischen Rriegen, burch bie Breugen fpater feine Große erlangte, er verweigerte bamals bie Abtretung ber nach bem Ausfterben bes letten piaftifchen Bergogs 1675 Branbenburg nach ben Berträgen beimgefallenen Fürftenthumer Liegnis. Brieg und Wohlau und bas bem geachteten Martgrafen von Brandenburg Johann Georg 1623 im breifigjabrigen Rriege genommene Fürftenthum Jagernborf. Kriebrich Wilhelm bequemte fich erft fpater gu einer Gulfe von 7000 Mann gegen ben Erbfeind, Die gang wefentlich gur Eroberung Dfens mithalfen. 11. August gingen zwei Couriere nach Dresben und Berlin ab, um Befchleunigung bes Marfches ber Truppen; am 14. Aug. ftattete Graf Albrecht Caprara. ber Ambassadeur nach Conftantinopel, bem Raifer Bericht ab: ber Grofvezier batte ibn bis nach Dfen mitgenommen. Am 17. August melbete ber Fürft von Balbed ben Marich ber Reichstruppen aus Franfen und mufterte fie am 21. Am 25. Aug. brach ber Raifer wieber mit feiner Bemablin und allen Bebeimen Rathen von Baffau nach Ling auf. hier empfing er noch am 5. Septbr. Die Rurfürften von Sachfen und Baiern mit bem hoffriegeratheprafibenten Bermann von Baben.

Bivei ganze Mondte war Leopolo in Einz und Bastau, zwischen innen auch in Trauntlichen am rosmantischen Traunsee bes Salzsammer-Guis — er ersteinte sich hier wie sein Vorsahr Aud volf II. mit ven Cutiositäten, mit Münzen, mit Uhver, mit Betsfertigung kunstlichet Wachsterzen und mit Chronobistichen. Montag, den 13. September, den Tag nach ver Schlacht, erhielt er die Nachricht von dem großen Siege, wie erwähnt, durch Graf Auersperg, den Absustanten des Herzogs von Lothringen. Er fuhr num von Kinz auf der Donau nach Wien. Er traf am 14. Septen. Bormittags daselbst ein.

Leopold ritt durch das Türkenlager unter bem Geläut aller Gloden und dem Donner bes Geschützes und empfing an demfelben Stubenthor, aus dem er am 7. Juli in der Nacht gestohen war, die Schlüffel ber so helbenmuthig vertheibigten Stadt, die ihm der Magistat überreichte. In G. Stephan hörte er Bischof Kollonitsch's Te denm und speiste vann mit dem Aurfürken von Sachsen und dem von Baiern, seinem zukünftigen Schwiegersohne, in der Stallburg.

Am 15. Septbr. war die berühmte Jusammentunft Leopold's mit Sobiesky im Lager an der Schwechat. Es ward lange überlegt, wie man sich becomplimentiren könne, um kaisenicher Würde nichts zu vergeben. Leopold fragte den Gerzog Carl von Lothringen: "Wie soll ich ihn empfangen?" Dieser erwiedene: "Wie anders, als mit offmen Armen, Majestät, denn er hat das Reich gerettet." Endlich ward beschöfen, sich zu Pferde zu tressen. Leopold begrüßte zwar den Wetter von Wien, benahm sich aber dann mit alsstehender Killer. Steif blieb er auf dem Pferde sigen, lüstete nicht einmal den hut, als Poinz Jacob Cobiesty than die Hand kliste, und die vornehmen Postesty than die Hand kliste, und die vornehmen Poster then vorgestollt wurden. Ebenso stoff und kalt bes nahm er sich gegen die deutschen Fürsten. Steif ritt er zurück. Am 19. exhob er sich wieder nach Ling, wo er am 22. anlangte und noch zehn Monate blieb. Erst im August 1684 kun er von Linz wieder nach Wien, nachdem die Burg wieder ganz horgestellt wax.

Gobiesth, emport burch bie fietze Unbantbarfeit bes Raifers, fdvieb bamals an feine Gemablin: "Es ift fobt wirklich, als maren wir Berveftete, Die alle Welt flieht, während vor ber Schlacht meine Belte, bie bed, Gott fei Dant, ziemlich umfangreich find, taum bie Menge ber Antommenben zu foffen vermochten ze. -Es ift micht die geringfte unter ben Conberbarkeiten. bie uns hier zugeftoßen find, bag wir nicht wiffen, was aus uns wirb. Wie mir fcheint, ware es boch in ber Ordnung gewefen, mich zu fragen, auf welche Beife ich ben Krieg fortzufeten gebachte. Aber man. wendet fich nicht mehr an mich ze. - Alle Weit ift entmuthigt und munichte eber, wir batten bem Raifer aar nicht beigekanben und biefes frotze Giefchlecht mare imtergegangen, um nie wieber gu erfteben." Der Rute fürft von Gach fen wifte, nicht minber erbittet wie Gobiesty, noch var bes Raisers Abreife am 18. Sept. ab, mit ibm marfchieten feine Truppen: mur bas Reichie-Contingent, bas goftellt werben mußte, blieb gurud.

Starbemberg erfubr bes Raifers Gnabe in aus-

gezeichnetem Maaße. Er ward Generalfeldmarichall und Staats- und Conferenz-Minister und erhielt für sein Geschlecht den Stephansthurm, eine Mauer und ein goldnes L, ben Anfangsbuchstaben des Namens Leopold, ins Wappen, dazu das Freihans in der Borstadt Wieden, einen kostbaren Ring und 100,000 Thaler. Aus Madrid kam ihm das goldne Blies zu, vom Baust ein eignes Breve des Dankes.

Sobiesty und Lothringen übernahmen die weitere Führung des Kriegs gegen die Türken in Ungarn. Sie flegten bei Barkan, 10. Octbr., dann erst, als alle Gefahr vorüber war, begab sich Sobiesky in sein Reich zurück. Am 2. Septbr. 1686 nahm Lothringen das seit Suleiman's Zug vor Wien 1529 von den Türken besessen Dfen, dessein Commandant der Generalcommissar der Armee, Feldmarschall Graf Rudolf Rabatta wurde, der aber schon im solgenden Jahre start. Am 12. August 1687 ersocht Lothringen den großen Sieg bei Mohacz, wo anderthalb Jahrhunderte srüher, 1526, der junge Ludwig, der letzte Jagestone, umgekommen war, das Reich dem Hause Ocstreich in Ferdinand I., Carl's V. Bruder, seinem Schwager, überlassend.

Ich komme nun auf die ungarische Insurrection bes Grafen Tököly zurud. Alsbald nach dem abgeschlagenen Sturme der Türken auf Wien hatten diejenigen Magnaten, die auf Tököly's Seite getreten waren, ihren Frieden mit dem Kaifer zu machen gefucht. "Berlautete, heißt es in den Franksuter Relationen schon einen Monat nach dem Siege, daß der

1

unläugst zu ben Türken übergegangene Graf Trascowicz (Nicolaus Drastowich, Schwiegersohn bes
enthaupteten Erösus Nabasty) um kaiserliche Gnabe,
mit Versprechung alle Geimlichkeiten zu Ihro
Kais. Mas. und des Landes Besten zu offenbaren, durch einen Abgeordneten nehst dem (ebenfalls
abgefallenen) Grasen Budiani (Batthiany) angehalten, dieser letztere aber, weil er bereits über 2000
Türken und viel Rebellen niedergemacht, und mit seinen beiden Söhnen, wie auch dem jungen Nabasty
sich Kais. Mas. durch einen neuen Eid zur Treue verbunden, solche erlangt hätte."

Die faiserliche Regierung verfuhr nach ber alten Romermaxime: "Divide et impera." Den 18. Det. icon erging ein faiferlicher Spezial = Befehl ...um all' berjenigen Ungarn, fo von ber S. Daj. gefdwornen Treue abgefallen, ibre Guter ad fiscum ju gieben, bie hiervon fallenden Ginfunfte aber ad aerarium publicum ju Unterhaltung bes Rriegs anzuwenben" ac. "Warb ber vor etlichen Wochen gefangen genommene Graf Serini (Johann Anton, Sohn des entbaupteten Ban Beter Bring) ju barterer Berftridung nach Baffau gebracht, beffen Bediente und Laquaien aber wieberum auf freien guß gestellt." Er foll zwangig Jahre lang in Ruffftein in Aprol gefangen gefeffen haben, fein Wort gesprochen und nur bie Liebe ber Tochter bes Rerfermeiftere fein obes Leben verschont haben. Dit ihm erlofc bas Gefchlecht Bring feine Mutter, bie geborne Frangipani; mar turg nach ihres Gemahls Execution im Bahnfinn geftorben.

Bieber fette ber Raifer ein Spezialgericht nieber, am 6. Nov. 1688, an beffen Spipe ber bahmifche Ramgler Graf Frang Ulrich Ringty und Saron Abele fanben; Solbly's Gefanbte, bie ebenfalls jest wieber ericbienen, wurden an Gobiesty ats Mediator verwiesen. Alls biefer fich für ihn vermaubte, namentlich fur Ueberfaffung ber Gefpannicaften und ben Fürftentitel verwandte, ließ ber Raffer ben Ronig ersuchen, bem Totolo alle hoffnung bergleichen zu erhalten, zu benehmen und ihn zu abso-Inter Submiffion zu bisponiren. Das Spezialgericht that aber Alles, um die andern Ungarn ficher zu machen. En Refeript an ben Balatinus Efterbagy bob icon am 14. Nov. 1683 ben Spezialbefehl wegen ber Gnter-Confifeation auf - unter febr auf die Schranbe geflellten Ausbruden "weil wir noch nicht vollig und finaliter resolvirt, was zur Befriedigung bes Ronigreichs zu thun bienlich und was wiber folde abaefallene Einwohner vorgenommen werben foll." Darauf ertheifte Leopold aus Bing unterm 12. Jan. 1684 Generalparbon mit folgenden Borten: "bei Unferer Ronigtichen Parolo fleif und fest versprechenbe, baff, fo fie (alle und jebe, keinen ausgeschloffen, bie in ber leuten Rebellion und Abfall mitbegriffen gewesen) innerhalb ben letten Lag bes kinftigen Monats Februar bei Unferen gevollmächtkaten Commissariis. ble in medio Februarii folde Function zu Reufoht anfangen werben, die schandlose (sic) rebellion und undriftliche Alkang mit ben Aurken verschrobren und Uns, ihrem König, bas fculbige Juramentum fideli-

tatis aufe neue proestiren, alle und iche bie General-Ammestie, über bem ihre vorige Ehre und Freiheiten come restitutione bonerum tam mobilium quam immobilium adhuc extantium - (atfe alles bereits Brenabte follte ben Angebern sc. bleiben) erfangen und befommen w. follen." Der fuiferlichen Commiffion, bie biefen Generalparbon nach Ungarn bruchte, war als Director an Rinofy's Stelle bes Raifers Schwager, Bergog Carl ven Loibringen, ber bas Commando in Ungarn mit absoluter Gewalt und ohne bağ er, wie frühet, vom Goffriegerath abhangen follte, - übertragen erbielt; aber als Concomuniffaring fungime mod wie vor Abele. Die Armee, Die Lothringen commandirte und bie burch neue im Ctillen immer forigeführte Werbungen fo bod gebracht worben mar, 26Mite über 70.000 Mann. Beld von Spanien, vom Baufte, batte Die Werbungen ermöglicht; ber Bapft batte außer bedeutenben Wechfeln auch noch bie Tern: ber geiftlichen Gintunfte verwilligt - ber Pralat von Rementmiter gablte über fein Contingent noch bunbetttaufend Gulben --- und bie andern Beiftlichen gable. ten, obgleich fie fruber faumig fich bezeigt, eilfertigft, att ber Reifer ihnen 6 p. C. für fich abgugieben verftattet, ben fammig Bielbenben aber Execution angebrocht batte. 3ch bemerte noch beilaufig, bag bamtale eine Menge Bosontairs zu ben tatferlichen Fabe: nen fich begaben, vornehme Frangofen, von benen 1686. ein Comte de Crequy genannt wirb, und allein vierhundert Spanier, unter benen ein Duc Vojar, "fo einer ber gebften Berren in Spanien ift, bem feine

Frau Mutter einen Wechsel von 40,000 Pistolen in Wien zu empfangen, mitgegeben hatte." — 1686 war Lorb Eutts bei ber Eroberung von Dsen Abjutant. bes Gerzogs von Lothringen und 1697 trat auch ber Marquis Fitz-James, Herzog von Berwick, als Bolontair in die kaiserliche Armee ein, natürlicher Sohn König Jacob's II., des lehten Stuart's auf dem Thron von England.

Es melbeten fich von ben ungarischen herren bei ber faiferlichen Commiffion : ein Batthiany"), ein Bobor, Georg Erboby, ber junge Rabafty, ber jungere Drafcowich, ein Bichy, ein Graf 311e 8bagy, Graf Abam Rollonitich und fein Bater und mehrere andere Magnaten, bagu Bresburg, Debenburg, bie Berg- und mehrere andere Stäbte - bie Gespannichaften in Oberungarn entschuldigten fich mit ber Kurcht vor Tököly. Diefer machte nun einen neuen Bund mit ben Turfen. Lotbringen batte ibm burch Sobiesty fagen laffen: "Er folle nur wiberfteben wenn er fonne, einem Ronige fomme es nicht zu, mit feinen Unterthanen fich in Tractaten einzulaffen, fei es ihm Ernft, fo moge er fein Bergeben mit bem Gabel gegen bie Turfen abwafden." Theil meinte es ebrlich mit bem andern: Töföly ward beschuldigt, daß er fich habe verlauten laffen: "er wolle auf Begebenbeit bie Bolen und Deutschen in ben Bintergugrtieren bermalen figeln, bag fle genug bie

<sup>\*)</sup> Ein Graf Abam Batthiany folgte nach Erbos by's Tobe 1694 biefem als Ban von Croatien.

Sande zu reiben baben follten:" bie Malcontenten fprachen fogar bon einem Seitenftud zur Sicilianifchen Befper. Gin Lieutenant Fint von Fintenftein in Dfen, ber fich in eine bei ber Eroberung ber Stadt 1696 in bie Banbe gefallene turfische Sclavin verliebt batte und mit ihr fich in bie Turfei begeben wollte, fdrieb bem Bafcha von Stublmeifenburg, bag er ibm gegen eine Gelbfumme Buba-Befth wieber überliefern wolle : ben Brief aab ber Bafcha einem feiner Leute und biefer eröffnete ihm feinen Inbalt in Begenwart eines driftlichen Sclaven, ber bie Reuerung im Bimmer beforgte. Durch biefes neue Miratel warb wieder Deftreich von einer großen Gefahr errettet: Die Chriftensclaven melbeten bie Sache bem Raifer nach Bien, ber Offizier ward verhaftet, geftand und warb enthauptet.

Umsonst versuchte Tököly die Croaten zu bewegen, sich dem Aufstand der Ungarn anzuschließen, schon damals wie noch 1848 ließen die Croaten sich nicht zum Absall vom Kaiser verleiten, sondern blieben ihm treu: commandirender General in Croatien ward Graf Aeneas Caprara. "11. Septbr. 1685, heißt es in den Franksurter Relationen, wurden Ihro Kais. Maj. von dem Capitain Vicomte Jellasich sieben türkische Standarten praesentiret und dabei unterthänigst angebracht, daß der Banus Croatiae (Nicolaus Erdöby) den hoch importanten Baß und Handelsstadt Dubiga in Bosnia ausgebrannt und solche Standarten dabei erobert hätte."

Seitbem Dfen 1686 erobert worben war, hatte fich Tofoly nach Muntate geworfen, bas feine bel-

benmuthige Gemassin eine breiffinge Belagerung burch hielt, er felbst begab fich vor ber Sand nach Genkantinovel.

Als nun Raifer Leonold fo im Glint war, erhielt ber fpanifthe Anfchlag feine lette Erfüllung. che noch ber große Sieg bei Mobacz erfochten war, wurde am 5. Mary gegen Die Ungarn bas ichrectliche Blutgericht zu Eperies erbffnet. Das Bauptwerkgeug ber Rache Deftreichs gegen bie malcontenten Unaarn marb ber Deapolitaner Graf Anton Caraffa, früher Maltheferritter, nachber burch feinen Better, ben pankliden Muntine Carbinal Caraffa, feit 1685 als faiferlicher Rammerer angestellt. Ihm war feit 1686 bas Obercommando in Oberungarn übertragen worben: 1685 war er noch Obrift gewesen, jetzt war er General und General = Rriegscommiffar, Gebeimer Rath umb Soffriegsrath. Er war es, ber fich felbft ben Attila, bie Bottesgeißel ber Ungarn" nannte. Er war es, ber vorzüglich in Wien gum Schredensfofteme rieth, um bie wilben Gemuther ber Ungam auf bem bevorftebenben Bresburger Reichstage gabm an machen und die faiserliche Rammer burch Contributionen und Confiscationen qu bereichern und fich babei felbft nicht zu vergeffen. Er war einer ber aelbgierigften und graufamften Wenfchen. "Wenn er in feinem ganzen Leib einen einzigen Blutstropfen wußte, verficberte er, ber ben Ungarn milbe mare, fo wolle er fich lieber gleich zu Tobe aberlaffen." Das . Cabinet von Laxenburg willigte ein, ale Beihelfer murben Caraffa mebrere Jefuiten, ber fchlaue Berit=

hof und ber graufame Rellio gugegeben, um fofent mun mit allen benen, bie es mit Tofoly gebalten, aber fich beifen nur verbächtig gemacht batten, ober bie fonft unbequem erfunden murben, ober ale reich befannt moren, ben icarfften Brogen vorzunehmen. Wieberum erfolgten bie ichanblichften Ungebereien. Dan bebiente fich ber graufamften Kolterqualen, um. ba Reiner ber Angeflagten freiwillig befannte, Beftanbuiffe gu ervreffen. Aufer dem gewöhnlichen Aufzieben mit fdweren Gewichten, Berrenten ber Glieber. Brennen mit Bachelichtern unter ben Achfelboblen, erfand man eine Art von Feuerregen von Bed und Barz, ber bie freischwebenben Gemarterten überfcuttete, man fließ ihnen glübende Magel und Drabte unter bie Ragel ber Rufe und in die beimlichen Derter. Caraffa er= luftirte fich, mabrent so gemartert ward, im Angeficht ber Opfer mit Beibern, wielte Burfel, er erbrefte van ben Gemarterten Lösgelb, z. B. 10,000 Gulben von Johann Roth von Ryralyfalva. Ginige gmanzia eble Ungarn wurden enthanptet und geviertheilt, andere lagen in Retten, man inquirirte felbft gegen reiche und populäre Ratholifen. buntte fich mehr ficher in Ungarn. Die Gattinnen, Beschwifter und Freunde ber Ungludlichen eilten nach Wien um zu flagen, aber trot ber Gegenbefehle, Die Re erwirften, fuhr Caraffa fort mit feinen Broceburen. Als ibm Die Intercefftonen zu oft famen, zeigte er ein Sandbillet vor, worin es bieß: "man fonne ben Ungludlichen bas Thor ber faiferlichen Gulb nicht wohl völlig verschließen, er, Caraffa, moge aber auf alle Empfehlungen, Gegenbefehle und Snabenbriefe gar teine Ruckich nehmen und auf "bas große Biel" raftlos und ohne Schonung fortarbeiten. Wenn die Ungarn baten, sich rechtfertigen zu dürfen, sagte er ihnen: "man werde ihnen ben Prozes nach ber Erecution machen.".

"Das große Biel" erlangte endlich Deftreich auf bem Bresburger Reichstag. Die faiferliche Brovofition an bie ungarischen Stanbe (in lateinischer Sprache gethan) lautete nach ben Frankfurter Relationen wortlich: "Es fei und ftreite wiber bie Freiheiten, miber Leibes und Seelen unwiberbringlichen Schaben in ben weltlichen und gottlichen Rechten bie Freibeit ben Rönigen zu wiberfteben, (resistendi ac contradicendi nobis, wie es in ber golbnen Bulle bes Ronias Anbreas von 1222 lautete) - welchen, wenn fie auch gleich gang thrannisch regierten, gleichwohl Bott befehle zu gehorchen." Die Ungarn, um nur bas fcredliche Blutgericht zu Everies 108 gu merben, unterwarfen fich ber Rothwendiafeit. Sie lieffen fich bie Aufhebung ihrer Bablfreiheit, bie Erflärung lingarns zu einem Erbreich im Mannsftamm und ben Wegfall ihres in ber golbnen Bulle bes Ronias Anbreas 1222 ihnen verliehenen gefetlichen Biberftanberechte, gefallen. 3m Rovember 1687' ward barauf nach neunmonatlichem Buthen bas Blutgericht aufgehoben und Caraffa fpater nach Wien gurudberufen \*).

<sup>\*)</sup> Er erhielt hier zwar bas golbene Blies, warb aber felbft von ben Deftreichern gehaßt und verwunscht. Er zehrte

Lespolie's Gohn, Joseph I., wurde hierauf am R. Desember 1887 als vor erfte Erbfbnig lingarns gekönt.

Am 14. Januar 1859 mußte bie helbenmutstige Gefena Sököly nach breijägriger Verifeibigung ihr saft umüberwindliches Velsenschfoß Munktes am Ca-raffa übergeben: es fiel fammt bem noch vor-brandenen reichen Tököly'schen Schape bem kaiserlichen Viscus zu. An die Skerhazy's kam Arva und Anderes aus dem Vestz ber Tököly.

Man nahm Gelenen auch ihre Kinder. Der damals zweiundzwanzigjährige Prinz Ragoczy, berfelbe, ber nachher mährend des spanischen Erbsolgestriegs 1701 zum lettenmale Ungarn insurrectionirte, kam nach Böhmen. Die Tochter, welche später den Grafen Aspermont heirathete, ward nach Wien in ein Kloster gebracht. Der Kaiser behauptete, er sei ihr Vormund: man versuchte die Religionsänderung bei den Mündeln. Graf Emmerich Tötöly bar, seiner Gemahlin schreiben zu dürsen: es ward ihm abgeschlagen, da er ja "bürgerlich todt" sei.

Belena ward bis zum Jahre 169T in Wien ge=

18

ab und stel in Mahnsinn, heulte surwährend Eperied! Und stade am Miserere fünf Jahre barauf, am 6. Mahy, 1693, gerade an demselkum Lape, an meichem er das Blutgericht eröffnet hatte. Er hatte als Gesander nach Rom gehen sollen. Er stard in feinen besten Jahren, ohne Kinder; fein Nesse Ferdinand Carl war der Erbe seines großen Bermögens, aber schon mit besten Sohn Carl Dtto starb 1779 die beatisse Linie Cavaffa. aus.

fangen gehalten, bann gegen ben General Donat Daußler, ber ber Nachfolger Caraffa's gewesen und gefangen genommen worden war, ausgewechselt. Drei Jahre barauf, 1694, fiel Gelenens Gemahl, Graf Emmerich, in die hande ber Türken, er ward zu Passarowit von seinen Leuten verlassen, er blieb unter den Türken bis zu seinem Tode, der 1705 zu Nicomedia erfolgte: mit ihm erlosch sein Geschlecht. Gelena Tököly war schon zwei Jahre vor ihm gestorben.

Der Krieg gegen die Türken war unterbeffen auch nach dem Mohaczer Siege noch mit Glück fortgeführt worden. Am 10. October 1688 ward ihnen sogar Belgrad abgenommen, der Schlüffel zu Ungarn. Aber im Jahre 1690 wendete sich das Kriegsglück, Belgrad ging wieder verloren, zugleich war schwerer Krieg am Rheine mit Frankreich.

Damals tauchte zuerft die Ibee auf, welche in unsern Tagen im öftreichischen Cabinete zu einem Entschlusse gereift ift: Ungarn so bem beutschen Reiche zu incorporiren, wie es früher mit Bohmen geschehen war, das freilich im Herzen von Deutschland liegt. Die ganz im öftreichischen Interesse geschriebenen Lettres historiques suchten (im Juniustud 1692) weitläuftig diese Idee anzuempsehlen und allerdings wurde damals, wie jetzt, dem Hause Destreich der größte Bortheil daraus erwachsen sein , nicht aber der größte Bortheil für Deutschland: das ganze Reich hätte in die ihm' fern liegenden Händel gezogen und jedesmal aufgeboten werden können, wenn in Ungarn die Malcontenten sich reaten.

Damals konnte ber Blan nicht burchgeset werben, auch schaffte ber größte Gelb, ben Deftreich geshabt hat, Bring Eugen, Luft wieder gegen bie Aurken: er erfocht 1697 ben entscheidenden Sieg bei Bentha.

Rach biefem Siege wurden bie ungarifchen Dag-Dan legte ibnen bier naten nach Wien einberufen. bas Project vor, Ungarn gang auf beutschen Buß einzurichten, eine ftebenbe Armee und eine etrige Contribution, ohne bie periodifche Bermilligung ber Stande, einzuführen. Dur weil bas Aussterben bes fpanifchhabsburgifden Baufes ftundlich ermartet murbe, gab man auch biefen Blan wieber auf. In bemfelben Sabre, 1697, fcbrieb aber ber englische Gefandte Lord Lexington in Wien unter'm 3. Juli an feine Regierung: "baß fich boch ber Ronig fur bie armen Brotestanten in Ungarn verwenden moge, bie barbarifd behandelt murben." Der alte fiebenzigiährige Graf Dettingen ichloß endlich burch ben Carlowiter Arieben 1699 ben fechezebnjährigen Rrieg mit ben Turfen. Bang Ungarn mit Siebenburgen, außer Temeswar und Belgrab - bas nur zwei Jahre lang, 1689-1690, behauptet worben mar - marb wieber driftlich.

Raum aber war ber spanische Erbsolgekrieg 1701 ausgebrochen, so erhob auch ber jungere Fürst Franz Leopold Ragoczh von Neuem die Fahne der Insurrection. Der Kaiser hatte ihn in Berdacht gehabt, daß er ihn bei einer Revue von sechstausend Mann, die er ihm zum Feldzug gegen die Franzosen

in Italien geworben batte und bie bei Bien fattfinben follte, mit ber gangen faiferlichen Mamific babe gefangen nehmen wollen; er lieft auf biefen Berbacht bin ihn in Bienerisch-Neuftabt in Bermabrung bein-Aber Ragoczy entfam burd Beftechung bes Saubtmanns Lebmann, ber auch entweichen wollte. aber von feinem eignen Comparal angehalten und nachber beeoffirt marb. Bittere Rlagen über bie emporenbe Art ber Wiener Soffammer zu Wien, ben Mammon zu hauben, moburch ein graffer Theil bes ungarischen Bobens ben rechtmäßigen Befibern entriffen warben, enthielten Ragogun's Manifelte, bie er an alle Ranige und Renubliken ber driftlichen Welt ausgeben ließ. "Ein bimmig," fo lautete eine Stelle berfelben, "wünscht Ungarn noch in bieser Stunde bie Tage ber osmanifchen Gobeit aurück." Die Ungern troten nen mie Begern und Frankreich in Bund und ftreiften von Rquem bis in die Umgegend, is in die Borfführe Miens. Roch im Jahre 1704, ein Jahr vor Leopold's Tobe, feuerten die Tunppen Ragocip's, ihre Biftplen auf Die Biener Thore und in die Fenfler der Bung und ftolgirten mit ben Sauten ber niebergebauenen Bomen. Die ger und Leoparden ber kaiferlithen Menagerie, die fieale Aferbebeden gebrauchten. Wieberum warb vom Raifer Rechoto Feldmarschall Graf Sibert Beifter: ber Sabn: bes, alten furchtbaren Gottfrieb, autorifint, gegen die Misvergnügten Ungame ,, finenge Unterfudung einzuleiten, ihr hab, und Gut einzugiehn und gegen bie Betretenen obne weitenes mit fanbe

ŧ

wanter Copold's Rauhfolger Joseph I. Aweiften bie Malromenten 1706 bis an die Ahore Wiens. Envisch
ward 1711 mit den Ungarn ver lepte, der Szachmarer
Friede geschlossen, well der spanische Successionskrieg
init Frankreich gar nicht endigen wolkte und von
Carl XII. von Schweden, der damals bei den
Türken in Bender war, Alles gesürchtet werden mußde, da die Tärken die zroßen Geldverlegenheiten in Wien
kannten. Oleser Szathmaret Brieden war es, der die Mutionalfreiheiten und die freie Religionsübung der
Protestanten garantirte. Ragoczy nahm die angeborene Amnestie nicht an, ging nach Bolen und starb 1735
zu Constantinopel.

Seitbem ward bleibende Ruhe in bem zweihundert Jahre lang willfürlich behandetten Lande, bas beshalb in einem einzigen Jahrhundert, von 1605—1781, sechsmal in der Insurrection des Botskap, des Bethlen Gabor, des älteren Rayoczh, in der Brind-Nadakh'schen, in der des Tötölh und in der lohten des jüngeren Ragoczh mit den Wassen in der hand gegen Defreichs Gewalithätigseiten sich erhoben hatte. Der Frieden dauerte die auf die Märzrevolution 1848.

8. Wirksamkeit der Zesuiten unter Leopold, die Zesuitenschulen. Bib: livihekar Lambed. Die Blidung des Abets. Graf Windhag, Sustet ber Windhag'fchen Bibliothet zu Wien.

Rach Ferdinand II. ift Raifer Leopold bet rechte Zesuitonkaiser gewesen, fle ftisteten ihm auch ben Beinamen "Loopoldus Mugdurs," ben fle feit Carolus Magnus keinem andern beutschen Raiser vergönnt haben. Sie priesen Leopold, ber sich ihnen unterwarf, ber ihren Bweden biente, ber ihre Beichen trug, ihre Grabe und Brüberschaften annahm, aller Welt als Muster, sie erhoben ihn mit schwülstigen, pomphaften Derlamationen bis an die Sterne. Unter Leopold wirkte ber am hofe und unter ben großen Abelsgeschlechtern Destreichs, die ber rothen Schnur und dem böhmischen Ohrlössel entgangen waren und als Convertiten wieder den Rosenkranz genommen hatten, so umfangreich gewordene, geisthemmende, geistausbörrende, geistverdumpfende Jesuiteneinfluß burchgreisend und planvoll.

Man fann biefen Jefuiten eine großartige, mabrhaft bewundernswerthe Confequeng in ihrem ultramontanen Spfteme nimmermehr absprechen. Der Orben war reich , wenn nicht an großen, bod an ausgezeich= neten Mannern, er mar Gin Ropf und taufend Urme, bie Bater waren falt, ftoly und fubn in ihren Blanen, altromifc folgerecht und bebarrlich in ber Musführung berfelben. Sie führten alle nur eine Sprache, fie batten Der große Orbenszweck mar: alle nur einen Billen. "bie Regierung ber Welt burch ben Ratholigismus." Sie hatten es fein Bebl, bag es fur bie Bolfer am beften fein wurde, wenn man ben fluchmurbigen Saamen ber Beltleute vertilgen und bann, wenn weltliche und geiftliche Berrichaft verbunden fei, ber Orben Diefe Beltregie= rung übernehmen fonne. Dem großen Orbenszwecke entfprach die große Orbenoftrenge: Alle, Die nicht unbedingten Beborfam "gleich ben Leichnamen" leifteten, murben eingekerkert, fogar eingemauert und ichredlich verfolgt. Die

Befuiten erreichten mit biefem Spfteme vollftanbig was fie wollten, bie Begrundung unbebingten, rein paffiven Geborfams und blinder Unterwerfung. Das Beft bes Staats fam in ihre Sand, indem fie fich als Beichtvater am taiferlichen Gofe und in ben großen Abelsgefchlechtern ber Monardie feftfesten. Unter Lepholb maren ibrer zweihundertundfunfzig allein in Bien und es waren biefe priefterlichen Staatsmanner bie feinften Lenter aller gebeimen Banbel bes Cabinets. In alle Bof- und Familienintriquen mußten fie fich mit bochter Gewandtbeit einzubrangen. Die oftenfibeln Inftructionen ber fürftlichen Beichtvater befagten zwar, bag fie fich aller Einmischung in bie Staats- und Kamilienangelegenheiten. Recommendationen und weitläuftigen Correspondengen enthalten follten, aber fle erhielten zugleich bie geheime Beifung: "wenn fle auch Ginfluß hatten, ben Schein bavon zu meiben, ben Gebrauch ihrer Macht zu ma-Rigen." Sie waren bie beiligen Unterhandler bei reichen Beirathefuppeleien. Reiche Geschlechter, Die in ihre Bruberschaft eingetreten waren, beuteten fie mit ber frommen Erbicbleiderei aus. Sie maren bie unternebmenbften, nie ermubenben Brofelptenmacher. Go ermarben fle unermeglichen Ginflug und unermeglichen Reichtbum. Am meiften aber feste bie Jesuitenerziehung Sie erzogen ein Beschlecht, bas, inbem es von früher Jugend an bermetisch von aller übrigen Beltbilbung abgesperrt wurde, gar nicht in ben Fall tam, darauf fvater feine Aufmerksamkeit zu richten und baber lebenslänglich in ihren Seilen erhalten murbe. Diefes Gefdlecht war gleichfam eingesponnen in bas feine Res,

bas die Jestiftenbildung um fie gezogen batte. gabe mar: "bie Individualität eines Leben zu verwifften". und fie marb vollftanbig erroicht. An bie Stelle biefer Individualität trat bie beständige Begeistemmu eines arligiöfen Gespiffmus ber Gelbitaberminbung. Die Befuttenorgiehung bilbete vorzugsweife bas Gebachtreif umb bie äusere Worm aus auf Roften Des feibitbentenden Urtheils und ber vorurtheilsfreien, unbefangenen Gefinnung; es warb ein fest bestimmter Rreis maefaffenen Wiffens um gange Generationen gezogen, ber traditionell fich vom Bater auf Sohn und Enkel fortwilamate. ber nach Maafgabe geringerer Fähigkeiten fich wehl wevengen komnte, ben aber felbit Talente, die von felbit unvermutbet anftauchten, nie überfchreiten burften. Unterricht warb in ftets fich aleich bleibenber Beife, burch bie nämlichen Lehrer, burch bie nämlichen Lehrburber ertheilt, man aab ihm burch anvere Korm einen unbalichft compacten Gang, faft militärifche Saltung, man begunftigte ben Wetteifer, bie Gitelfeit, bie Oftentation ate machtige Bebifel, man begunftigte felbit bie arbitten Sittlidifeitevergeben ale eben fo wiele Reffein bes Gebeimniffes. Anf Anken bes Denfens und bes Erfindens raffinirten bie Jesuiten bie Momorie. vie Rachahmung, bie Dialeftill; auf Koften ber Ibeen und Sachen cultivirten fie bie Sprachen. Eine nicht geringe Sache ward in ben Jesuitenschulen bie theatralifche Runk, Die Mimit, geachtet, woburch Die Schiller in bie Mebrusentation eingeführt wurden und fich bene felmeren Manieren aneigneten, bie gegen bie von Frantreich ber fommenbe Beltfitte und außere Beltbitonna

unit bolberem Unitande auftweien konnte, alle ben Dentfchen, Die immer in ber finem unbehülflich gewefen finb. früher gegeben war. In ben Infattenfüguten warb eine Abestveit und Bbilvibutie gelebet. wie We ber alte futbolissie Absolutionus ber väuftlichen Courte mend ber neue weltliche Absplutismus, ber fich after ben Srummern ber alten nationalen Berfaffungen erhob, brauchen ober bulben konnte. Die casuiflische Moral ber Sofutten, viel fcblimmer als bie mistelaterliche Scholaftische, ift fprudwörtlich berüchtigt geworben : Moral wie Mathematik waren fo weit gunelaffen, als fie .. bem Orbensamed" bienen tonnten; ber frete Beift ber Forichung in der Biffenschaft ward babei embiral gelähmt. Die gange Runft ber Jefniten zeigte Die Geschmacklofigkeit und Unfweiheit ber Devotion. Dulbung mar bem Orben vollkommen fremb. tieber Remerung fchreebte bas Anathenra. Ralt, argwöhmild. ungefellig und ungaftfrei, verwarfen bie Befriten iebes Erneben auf Capitulation, tebes Entwegentommen eines Repers auf halbem Wege, jeben Berfut me einer Union ber getrennten Barteien. Ihre Eriffeng und bas Element ihres Orbens wurzelte in bem Amieipalt ber fachplischen und protestantischen Confession. ibnen war baber nur gebient, wenn man fich ihnen Aron bem, bag ihr Orbensgruff ambebinat eraab. mundlich und schriftlich: "Pax vobiscum" war, was ren fie entfchieben bie febergeit jum Streit geruftete Milig ber romifchen Rirche. Die Jesniten führten ben folgereichteften großen und fleinen Krieg gegen alle Das tionalität. Ae fuchten bie beutsche, die bobmische, bie

ungarische Sprache zu verbrängen. Sie führten ibr Befuitenlatein in Die Schulen ein. An bie Stelle ber einbeimischen Literaturen, bie an bie vaterlanbischen alten Sagen und an bie neuen Großtbaten mit Begeifterung mabnten, brachten fle ihre verftummelten Glaffifer und ihre Siftorien, Die nicht mehr eine Siftorie ber Bolfer, fondern nur eine magere Chronit ber Dynaftieen war und in ber nur folde Fürften gepriefen murben, Die, wie ber geiftesichmache Bilbelm V. von Baiern, ber beidrantte, ftarre Rerbinanb II. und ihr Leopoldus Magnus ihren 3weden. fich anbequemt batten; andere Fürften, Die nicht ihren 3weden bienten, murben vornehm übergangen ober fonobe mit einigen Borten bes Diffliebens abgefer-Seit bem breifigiabrigen Rriege bis auf bie Tage bes letten Sabsburgers Carl's VI. und Da= ria Therefia's, wo bie Cenfur in ihren Banben war, erscheint in Deftreich, in Bohmen, in Ungarn, bie weit gurud unter Max I. und Rubolf II., noch weiter gurud unter Carl IV. und Dattbias Corvin glorreiche Namen der Biffenschaften und Runfte aufzuweisen gehabt hatten, fein einziger großer Ilterarifder Rame, fein einziges flaffifches Bert, mabrend in den protestantischen Ländern ein Hugo Grotius, Spinoza, Leibnit, Newton, Boerhave und selbst in bem fatholischen Frankreich Montesquieu und Bayle, wie gewaltige Gichen über bas unter ibnen wuchernbe Beftrupp fich erhebend, europaifche Celebritat erbielten. Sochftens ift es ein Bolvbiftor. ber auftaucht, wie ber Samburger Beter Lambed,

ber, nachbem er fich lange in Italien und Frankreich aufgehalten batte, 1662 nach Wien fam und als faiferlicher Bibliothefar, Rath und hiftoriograph 1680 an Wien ftarb; burd ibn wurben bie Biffenschaften in biefer Beit in Deftreich reprafentirt: er ließ einen gelehrten Catalog ber Bibliothet in acht Folianten bruf-Aber auch diefer Mann verbanfte feine Unftelfen. lung bem Ginflug ber Jesuiten, er war ein Convertit; in Samburg, wo er fruber Rector mar, mar er bes Atheismus befdulbigt worden und ohne Abichieb bavon gegangen. Auch Lambed's Rachfolger, Daniel von Reffel, war ein Convertit, er fam mit feinem Bater, ber Dector ju Aurich in Oftfriesland mar, nach Wien, convertirte fich bier mit ihm, ward Bibliothefar, faiferlicher Rath und geabelt. Er ftarb 1699. Much Reffels Rachfolger, ber Ungar von Rollar, † 1783, und Denis, † 1800, waren Jesuiten: Rollarn bezeichnet ber Brotestant Johannes Muller, ber fich als ihr Rachfolger wieder anschließt, als einen etwas fcmargallichten, aber gelehrten und jubiciofen. Denis als einen eben fo guten, rubigen, ebrwurdigen, ale gelehrten, wenn icon troden mifrologifch gelehrten Mann, er war Dichter jugleich und befonbers ale Diffian's Ueberfeter bekannt.

Erst bas Erheben ber Benedictiner = Congregation unter Carl VI. in Destreich, Baiern und Salzburg that ben Jesuiten Abbruch.

Bon biesen Benedictinern ging ein neues wiffenschaftliches Streben aus. Es ging besonders hervor aus ben ftolzen Donaustiften Göttweih durch ben aus-

gegefehneten Beffel, einen gebornen Franten aus Burbeim bei Mithfilbt, ber nachft feinen gwei Landsteuten unter Raifer Max Celtes und Casbinian und felnom Bandsmann Ignaz Comibt untet Jofeph M. Deftreich zu fehr geoßem Rubm gebracht bat - und aus bem öfterichtschen Escutial Molt burd bie Gebruber Beb. Es ging ferner berber aus ber majefiatifden Abiei St. Bloffen in ber Einbbe bes Schmargmalbe burch Bergott, ben Berfuffer bes Riefenmerts über bie Monumente ber öftreichifden Gefchichte, und Abt Gerbert. Diefes wiffenfcaftlicht Streben wetteiferte mit G. Maure und G. Bebaft in Frankreich. mit welchen Congregationen ber Stagtefangler Gin= tenborf ben bareidiften Benebictinern auf bem Congreff ju Soiffons bie Berbindung etoffnete: obne oftreidifche Belehrte ericbien feitbem Gingenborf auf feinem Congresse. Durch gang Europa in alle Riofter, Arwive und Bibliotheten marb bie Benedictinerwiffenschaft nefördert burch ben mächtigen literarifchen Trieb einer großen Bahl Benedictner-Aebte, Die ihre reiche und foone Stellung richtig begriffen und traftig erfaften: "vontives Biffen neu ju beschwingen, Onellenftubium und fritische Forschungen mit fürftither Grofmuth an befeuern." Der völlige Sturz ber Jesuiten erfolgte erft unter Muria Thereffa burch Raunis.

Wiele der jungen Gbein aus den ersten Saufern, namentlich die, die die diplomatifihen Catriore machen wollten, waren wegen Mangel an gelehrter Bilbung in Destreich genothigt, trop der Gegenbestrebungen ber Sesuiten, nach ihrem in den Jesuitenschulen, am Reicht-

hofenich zu. Wien ober in ber Kunglei ber böhmischen: und öftreichtischen Gesandischoft zu Regenskung abselnirten Gunfus, boch noch in Wittenberg, in Leipzig, im Helmflädt, vorzäglich aber in Utrecht und Lenden zu fludiren. — in akatholischen Ländern. Die ächteste galante Weltbildung mußte gleichergestalt bach auch noch im Paris vom öftreichischen Abel erworben werden.

Bas ber Abel etwa für Die Biffenichaften that. war Stiffung von Bibliothefen; es war bas aber menigftens, eben fo febr Mobe- und Gitelfeitefache, als Sache ber Liebe und bes Interoffe zu ben Wiffenithaften. In Wien fliftete noch por Bring Gugen Graf Joachim Windhan bie nech ibm benaunte Birbbag'fde Bibliothet. Sie bestand aus verschiebenen qufanmengekauften Bibliotheten, namentlich aus ber bes im Sturm, best breifigichtigen Rriegs umgebrochenen Brotestautenvorfechtere Gelmbard, Freiteren von Ibraer und er vermachte fie nach feinem Tobe-Diefer Bindhag bieß eigentlich ben Dominicanorm Ensmüller und war einer von ben vielen Leuten: bie in ben Sturmfluthen bes breißigfahrigen Rriegs bunde Religionswechsel und burch Benftand und Glud parpeninten. Er man Brotestant, convertirte fich abon. Er mard frühzeitig zum Doctor ber Recite promovirs und banauf Gecreteir bei ben Stanben of: 3m Jahre- 1636 murb er niebenöftneichischer der Enns. Regimentenath, taufte bie Brag'iche Berrichaft: Winbbag und word barauf gegraft. "En wan, fagt Baron & oben = e.d., ein febr gelehrter, in allen Biffenfchaften enfabrenen und burch ben Segen: Gottes reicher Gert, ben als ein von haus aus armer Mann bloß burch feinen mit der Selehrsamkeit und Scienz vergeseuschafteten Fleiß nicht nur die Herrschaft Windhag mit den incorporiren Herrschaften Mitterberg (als der Restdenz der alten Grafen von Machsand), Pragthal, Münzbach und Sachsenet, sondern auch verschiedene andere in Ober- und Riederöstreich gelegene Herrschaften zc., als in specie die Herrschaft Rosenburg, Wolfshorn u. s. w. u. s. w. erworben, welches allen jungen Leuten und absonderlich jungen Cavalieren zu einem Exempel dienen und sie zu Erlernung aller nöttigen Wissenschaften anreizen sollte, damit sie durch dieselben künstighin auch etwas verdienen und gewinnen können."

"Alle seine Schlöffer und Saufer hat Graf Windhag herrlich zugerichtet und ausgezieret, in specie aber bas neue Schloß zu Windhag nach der damaligen italienischen Bau-Art so zierlich und koftbar aufgeführet, daß selbes wegen seiner Architectur, Auszierungen, Gärten, Bontainen, Grotten, Saulen und Galerien zu seiner Zeit wohl vor das erste im ganzen Lande gehalten werden muffen, absonderlich wenn zugleich auch die kostdaren Ginrichtungen mit betrachtet werden, die herrelichen Malereien, Raritäten-, Runft- und Rüftfammer, besonders aber die nach seinem Tod denen Dominicanern nach Wien transserirte kostdare Wibliothek."

"Rach seinem Tob 1675 hat seine einzige Tochter Briorin in dem von ihrem Vater neusundirten Dominicaner-Jungfrauenkloster zu Windhag, alle Gerrschaften und sämmtliches Bermögen überkommen. Obbesschriebenes kostbar und herrlich neuerbautes Schloß

Windhag aber, da selbes nur etliche gar wenige Jahre vorher vollkommen ausgebaut und zu seiner Berfection gekommen, hat sie wieder auf den Grund niedergerissen und aus dessen Materialien in dem auf einem gegenüber liegenden Berg zugericht gewesenen hofgarten von Grund aus ein neues Kloster erbaut und die ihr angefallene Herrschaft Windhag demfelben einverleibt, mithin der weltlichen Pracht ein Ende gemacht und hierdurch gewiesen, daß in der Welt nichts anders sei, als Vanitas vanitatum et omnia vanitas!"

#### 9. Der Befuch Reter's bes Großen in Wien, 1698.

Un bem Bofe bes bigotten, gang von ben 3efuiten geleiteten Raifere Leopold mar bas Leben ftreng eingetheilt zwischen feft geordneten, regelmäßig wieberfebrenben Sofanbachten und Soffesten; außerbem rollte es fich faft nur bin zwischen Deffen und Ragben und Opern. So lange bie Raiserin-Mutter, Die ftattliche, galante Eleonore Bongaga von Mantua, lebte fie ftarb 1656, brei Jahre nach ber Turfenbelggerung Biens - fehlte es nicht an ftattlichen, reich= und frobbelebten Goffesten; nachher aber ging zwar Alles, was einmal geordnet war, feinen gewöhnlichen Train, aber ber italienische Spiritus fehlte, bas fpanischbeutsche Phlegma nur war geblieben. Das Phlegma, bas Ceremoniel, Die Etifette ward bie Sauptgöttin in Wien. In ben letten Jahren Leopold's, mo ber ohnebem fo gravitatische Berr immer fteifer und fteifer warb, ward auch bas gange Biener Bofleben faft chinetfich. Er seibst, ber Kruser, konnte burch sich seibst micht and seiner olgnwischen, wästig feibstgenügsamen, majostätische ftarren Regungslosissteit, die fast der der Bugoden nahe kam, gebracht werden; seine letzte Gomabiin aber, die pfalz-nandurgische Eleanoxe, war über alle Maßen denot, sie machte sich selbst. Gemissensstrupel, in die Opern ihren Gemahl, der dasselbst insonderheit gern vorweilte, zu begleiten. Im Ganzen ging Alles in der letzen Zeit Leopold's höchst einestenig und durchaus steif spanisch gravisätisch am Wiesner Hofe zu. Nur im Carneval und bei außerordentzlichen Gelegenheiten kam ein lebhasterer Anstoß.

Bei auferorbentlichen Gelegenheiten marb bie faiferfiche Bracht im größten Style entfaltet. Gine folche man unter Andern ber Besuch bes ruffischen Zaaren Beter's bes. Groken im: Jahre 1898. Beter fam eben, von feiner großen Reife nach Solland und England aus Dresben über Bohmen gurud und batte, ebe er bie Ruchricht von bem Aufrubr ber Stretizen erbielt. bie ihn bestimmte, birect von Wien nach Mostau wieber jurud ju reifen, bie Absicht, nach Benebig zu aeben. Er fam im Gefolge ber folennen rufftiben Grofibotfchaft, die bes Carlowiter, Friebens wegen bamale nach Wien tam. In ber Spipe berfetben ftanben beei Ambassadeurs, ber Genfer Lefort, G. Baartichen Majeftat General und Abmiral und Stattbalter von Momgorob, Beter's Betrauteffer, ber Bojar Theobor Goloftin, G. Baarifchen Dajeftat General-Rriegs-Commissarius und Stattbelten von Siberien, vormals Gesandter in China, und Brocopius

Bountein, Wheimer Rangfer und Staftbafter von Boldow, vormate Golanbrer in Berfen, Conftantinovel. Boien und Benebig. Die Guite ber Gefanbifchaft belief Ad auf gegen weitunbett Berfonen ; burutter viertid Botontairs von ben Bornebmften bes ruffffchen Relche und flebetg Dannt Golbaten int gruner ruffifcher Riels bung. Betes fubr am 26. Juni, eingeholt am Taber vom ben Miniftene und faiferlichen Bagen, unt neunt Who burth die Leshowskabt incognito in Wien ein, an ber Gelte Lefort's. als beffen Befanbifduaftecavaller et fignetete; vor bem Rarnthnet Thore, nabe an bem Malat bet fatierlichen Kaverite, ben ber Raifer vierzehnt Tage vorher bezogen batte, um ben norbischen Buft zu erwarten, in Gumpenborf mar ihm bet Ronig de difche Garten prachtig vorgerichtet werben. Beter befab alle Mertwurdigfeiten in und außerhalb Wien und vertleibete fich taglich, um nicht erfannt gu merben.

Drei Tage nach seiner Ankunft, an seinem Namenstage, dem Beter-Baulstage, 29. Juni/9. Juli, sprach ihn der Raiser incognito in der Favorite in Gegenwart der Grafen Wallen stein und Dietrich stein und des Generals le Fort, der als Dolmetscher diente: Beter war, eingeführt durch den ihm zugegebenen Commissarius Grafen Thomas von Czernin, durch den Favoriten-Garten zu deser Anvatunterredung "durch sint heimliche Stiege, allen Wachen unvermerkt," gekommen. Nachdem Weter hierauf die Glückwünsche des gesammten Abels empfangen, gab ihm der Katser ein großes Conzert von hundertundssehig Instrumenten, bet dem

fich über breihundert Damen mit ihren Cavalieren. bie Minifter und Botfchafter einfanben. Darauf folgte ein Ball, ein prachtiges Leuerwerf, in bem bes Bagren Mamen: V. P. Z. M. Vivat Petrus Zaar Moscoviae! brannte, und zulett Souper, eine f. g. Me-Am 11./21. Juli folgte eine f. g. Rationenre**nd**a. Birthichaft, ein großer Dastenball, in bem von ben fostbarften Meubeln, Spiegeln und von einer fast ungabibaren Menge Bachefergen auf filbernen und golbenen Leuchtern illuminirten Gartensaal ber Raporite - "bergleichen wohl niemalen gesehen worben," wie Die Frankfurter Relationen fich ausbruden, "ba auf Die Rleibungen ungemeine Roften, beibes 3. Raif. Mai-211 Ehren, als auch bem Moscowitischen Czaar ben öftreichischen Bracht zu zeigen, gewendet morben."

Der Raifer ftellte ben Wirth, bie Raiferin bie Wirthin vor. Die übrigen Dasten maren bie perichiebenen europäischen und orientalischen Rationen, Deutsche, Spanier, Ungarn, Frangofen, Turten, Berfer, Mobren u. f. w., ferner Zigeuner, Gartner, Schafer, Bauern verschiebener Lander, Marktschreier, Schnapphabne, Rellner u. f. w. Diefe Masten wurben von ben Ergbergogen und Ergbergoginnen, ben in Bien anwesenben Bringen von Lothringen, Bfalg-Sulgbach und Zweibruden, Sachsen, hannover, heffen, Würtemberg = Mümpelgard und bem gefammten hoben Abel Deftreichs vorgestellt; auch ber berühmte Felbherr Pring Eugen erfchien in ber Maste eines ber Diener bes faiferlichen Births: er hatte eben im vorigen Jahre bie Bauptfcblacht bei

Bentha über bie Türken gewonnen. Die Fürsten, Fürstinnen, Grafen, Gräfinnen, Cavaliers und Damen nahmen ihre Blate "burch ben Gludswurf." Die Tafel war, wie nachsteht, arrangirt:

Bu oberft an ber Tafel fagen ber Raifer und bie Raiferin als Birth und Birthin, fodann weiter binunterwarts in zwei langen Reihen folgende Masten:

Links neben ber Raiferin:

- 1. Fraulein von Mollart, mahrscheinlich eine Tochter bes Oberftluchelmeifters, Martischreierin.
- 2. Graf Rappach, Martifchreier.
- Diefem Baare gegenüber rechts neben bem Raifer fagen:
  - 3. Die Ergherzogin Josephe, Tochter bes Raifers, 1703 fechekehnjährig geftorben, Jubin.
  - 4. Graf Boldra, ?ber Oberftfuchelmeifter unter . Joseph I., Jube.
  - 5. Fraulein Josephe von Ballenstein, - hannöverische Bauerin.
  - 6. Graf Carl von Wallenstein, wahrscheinlich Carl Ernft Wallenstein, Sohn bes früheren englischen Gesandten und Oberkammerers Carl, ber
    nachher burch die Gesandtschaft in Liffabon, nach
    ber er in franzöfische Gesangenschaft kam, berühmt
    ward, hannöverischer Bauer.

- 7. Fraulein Bog, Sclavin.
- 8. Pring Chriftian von Sannover, ein Bruber Georg's I., ber 1703 in einem Gefechte

- gegen bie Frangofen bei Ulm in ber Donau ertrant, Sclave.
- S. Fraulein Johanna von Ahurn, ben Baart bodausgezeichnete Bantnerin, futeblandifche Bauerin.
- 10. Der Baer, friedlandifcher Bauer.

Diefen gegenüber:

- 11. Die Erzherzogin Maria Anna, Tochter bes Raifers, nachherige Rönigin von Bortugal, damals funfzehn Jahre alt, halländische Bäuerin.
- 12. Bring Dax von Sannover, ein Bruber Georg's I., ber nach ber Rielmannseggifchen Conspiration gegen seinen Bater 1692 fich convertirt hatte und 1726 als katserlicher Generals Betomarschall ftarb, hollanbischer Bauer.
- 13. Grafin Felbmarfcallin von Starhem = berg, wahrscheinlich bie Gemahlin bes berühmten Bertheibigers Wiens, bie Ehrennachbarin bes Jaars, fowabliche Bauerin.
- 14. Graf von Bindisch grat, mattscheinlich ein Bruder des 1685 gesterbenen Reichtwieskanzleis Gettlieb ober sein Sohn, vielleicht der 1727 als Geheimer Rath gestorbene Ernst Friedrich, schräbischer Bauer.

- 15. Die Erzherzogin Maria Magbalena, Tochter bes Kaifers, bamale neun Jahre alt, 1752 unverheirathet geftorben, ftrasburger Bauerin.
- 16. Graf Philipp von Dietrichftein, Saupt-

mann ber Safichiergarbe, Sohn bes Fürften Max, geft. als Oberftallmeister 1716, ftrasburger Bauer.

- 17. Fraulein Rugger, englifche Bauerin.
- 18. Graf von Anerfperg, englifcher Bauer. Diefen gegenüber:
- 19. Grafin Solid, weliche Bauerin.
- 20. Pring Joseph von Lothringen, ein Sohn Herzog Carl's, bes Retters von Bien, und ber Bater bes Raifers Franz, Gemahls ber Maria Theresia. Er erhielt 1722 bas herzogthum Teschen und ftarb 1729, wellcher Bauer.
- 21. Grafin Engelfort (Endefort), fpanifche Bauerin.
- 22. Graf Bratislaw, wahrscheinlich Johann Wenzel, ber berühmte Diplomat, ber 1701 als englischer Gesandter die Allianz mit England zum spanischen Erbfolgekriege schloß, Freund Eugen's, gestorben 1712, spanischer Bauer.

- 28. Grafin Dopos, frangofifche Bauerin.
- 24. Graf Joseph von Baar, ?ber fpatere Oberpofmeifter ber Raiserin Amalie von Sannover, frangofischer Bauer.
- 25. Fraulein von Sall, Garmerin.
- 26. Fürft Philipp von Sulzbach, ein Bruber Chriftian August's (ber fich 1855 convertirte), ftarb breiunbsiebzigjährig zu Nürnberg als ältester kaiserlicher Felbmarschall, Gartner.
- . Diefen gegenüber:
- 27. Fürftin Liechtenftein, mahricheinlich bie Be-

mablin Sans Abam's, bes öftreichifchen Grofus, Sagerin.

- 28. Graf Lowenstein, mahricheinlich ber 1711 zum Rurften creirte Dax Carl, von ber fatbolifden Linie Rochefort, Jager.
- 29. Grafin Mollart, Bigeunerin.
- 30. Graf Ludwig von Thun, Bigeuner. Diefen gegenüber:
- 31. Grafin Mansfeld, Bemablin bes Wurften Deinrich, Dberhofmarichalls, Bilgerin.
- 32. Graf Roggenborf, Bilger.
- 33. Fraulein Ballenftein, Schaferin.
- 34. Graf Cobenal, ? ber Grofvater bes Staatefanglers Lubwig, Schafer. Diefen gegenüber:
- 35. Grafin Efther Starbemberg, Solbatin.
  - 6. Graf Leopold Dietrichftein, welcher Ende bes Jahres 1698 als Fürst succedirte, als Oberstallmeister Raiser Joseph's gest. 1708, Solbat.
- 37. Fraulein Antonie Liechten ftein, Tochter Anton Florian Liechtenftein's, Dberbofmeifters fpater Carl's VI., Indianerin.
- 38. Bergog von Sachfen, vielleicht Johann Beorg von Beigenfele, melden Garl VI. 1703 auf feiner Reife nach Spanien an feinem glanzenben Bofe besuchte, Inbianer.

Diefen gegenüber:

39. Fraulein Barrach, mabricheinlich eine Tochter bes franifchen Gefanbten Ferbinanb Bonaventura, Rürnberger Braut.

- 40. Färk von Mampelgard, Leopold Cherhard, berüchtigt burch seine brei Frauen, die er zu gleicher Beit hatte und burch bie "nach ben Brauchen ber alten Perser" gestiftete Doppelheirath zwischen ben Kindern berselben, Rurnberger Brautigam.
- 41. Die Erzherzogin Maria Elifabeth, Tochter bes Raifers, nachmals, 1725, Gouvernantin ber Nieberlande, bamals achtzehn Jahre alt, Tartarin.
- 42. Graf Daun, wahrscheinlich ber Bater bes berühmten Felbherrn im flebenjährigen Kriege, vor
  Maria Elisabeth Gouverneur ber Rieberlande,
  vorher Bicekonig von Neapel und nachher Gouverneur zu Mailand, wo er 1741 ftarb, Tartar.
  Diefen gegenüber:
- 43. Grafin Salm, Mobrin.
- 44. Fürft von Longueville, ber lette von ber fürftlichen Linie Bouquop, geft. 1703, Mohr.
- 45. Grafin Traun, Oberlandmarfcallin, bie Chrenpartnerin bes römifchen Ronigs, Egyptierin.
- 46. Der römische König (Joseph I., bamals zwanzigjährig), Egypter.

- 47. Fraulein Samilton, Chineferin.
- 48. Graf Max Breuner auf Afpern, als Felb-Marichall 1716 gestorben, Chinese.
- 49. Fraule in Bratislav, bie angenehmere Nachbarin bes romifchen Konigs, Armenierin.

50. Graf Apthal ber Aelgere und auch ber &texe Rachbar, Armenier.

Diefen gegenüber:

- 51. Grafin Carrach, wahrscheinlich bie Gemahlin bes Oberftallmeifters, nachherigen Oberhofmeisters, bes berühmten manischen Gesandten, Africanerin.
- 52. Graf Dietrich Singenborf, ein alterer Bruber bes Oberhofmeifters unter Kaifer Carl VI., Africaner.
- 53. Fraulein Marie Elifabeth Liechtenftein, Tochter bes Grofus Johann Abam, Turlin.
- 54. Baron von Gerftenborf (? Gerftorf), Turte. Diefen gegenüber:
- 55. Grafin Daun, mahricheinlich bie Mutter bes berühmten Felbherrn, Berferin.
- 56. Pring von Zweibruden, ber Aeltere, Bruber Guftan Samuel's, bes Convertiten, geft. 1701 ohne Erben, Berfer.
- 57. Grafin Czernin, ? Gemahlin bes bohmifchen Gefoicelanglers, Griechin.
- 58. Graf Bels, ! Carl Ferbinand, Statthafter in Dieberöftreich, Grieche.

- 59. Fraulein Santellier, alte Romerin.
- 60. Graf Starbemberg, mahricheinlich Rubiger, ber hoffriegsnathsprafibent, ober Gunbader, ber gingnaminifter, alter Bomer.
- 61. Grafen Ballenftein, Obrift-Rammerin, bie Chrenpartnerin bes Erzhenges, Rieberlanberin.

- 62. Ergherzog Carl (ber fpatere Raifer Carl VI., bamals breizehn Sabre alt), Rieberlanber. Diefen gegenüber:
- fa. Fraulein Bunffirden, Comeigerin.
- 64. Braf Beifter, Gibert, ber Geneval gegen bie malcantenten Ungarn, geft. 1716, Goweiger.
- 65. Frautein Sfabella von Thurn, bie angenehmere Rachbarin bes Erzherzogs, Schwefter ber Bartnerin bes Baaren, Benetianerin.
- 66. Graf Generaberg, Benetianer. Diefen gegenüber:
- 67. Grafin Schallenberg, Croatin.
- 66. Graf Lebron, Croate,
- 69. Grafin Martinit, ? Gemablin ibes fpatern Dberhofmarichalls, Polin.
- 70. Graf Bels, Bole. Diefen gegenüber:
- 71. Pringeffin Mumpelgarb, die zweinnbviergigiährige Schwester des Fürsten mit drei Frauen,
  Wittwe des herzogs Splvius Friedrich von
  Bürtemberg-Dels feit 1697, 1702 convertirt, Moscowiterin.
- 72. Graf Mansfeld, ber Fürst Geinrich, bamals stebenundfunfzig Jahre alt und Oberhosmarschall, Moscowiter.
- 73. Fraulein Leopolbine Lamberg, Spanierin.
- 74. Pring Wilhelm von Beffen, ein Sohn bes berühmten Convertiten Ernft von Rheinfels, bes Freunds von Leibnig, Stifters ber 1934 ausgestorbenen Linie Rothenburg, Spanier.

Diefen gegenüber:

- 75. FrauleinaTruchfeß, Frangofin.
- 76. Pring von 3meibrud, ber Jungere, Frangofe: Guftav Samuel, ber fich 1696 in Wien Wien convertirt hatte und nach beffen unbeerbtem Tobe, 1731, Zweibrud an ben Stammvater ber jegigen königlichen Familie in Baiern kam.
- Bu unterft auf ber Seite ber Raiferin links fagen:
- 77. Fraulein Grafin Eleonore von Mansfelb, Tochter bes Burften Geinrich, Alt-Deutsche.
- 78. Graf Joachim Althann, von ber Linie Bifterftorf ohnfern Bien, Alt-Deutscher.
- Bu unterft auf ber Seite bes Raifers rechts fagen:
- 79. Fraulein von Bagberg, Ungarin.
- 80. Graf Max Rolowrat, ? ber 1721 geftorbene Gebeime Rath und Appellationspraftbent in Bob= men, Ungar.

Außer biefen vierzig Paaren figurirten noch folgende Masten:

# Diener mit Damen:

- 81. Fürst hartmann Liechtenstein, Bruber Anton Florian's, später Oberjägermetfter unter Raifer Carl VI.
- 82. Grafin Auerfperg.
- 83. Graf Leopold von Lamberg, ber fpatere erfte gurft und Favorit Joseph's I.

- 84. Grafin Blafching.
- 85. Graf Caftelbarco.
- 86. Fürftin Liechtenftein.
- 87. Graf Ronig 8 ed ?ber nachherige Felbmarfchall, Gefanbte in Baris at.
- 88. Grafin Ballenftein.
- 89. Graf Afpermont, ber Feldmarfchall, Gemahl ber aus bem Kloster entführten Bringeffin Ragoczy.
- 90. Grafin Jörger, ? Gemahlin bes Minifters, ", bes Reblichen."
- 92. Graf Ernft Copos.
- 92. Fürftin Lobfowig.
- 93. Fürft Dietrich ftein, ber Oberhofmeifter bes Raifers Leopolb.
- 94. Fürftin Dietrichftein.

#### Diener ohne Damen:

- 95. Prinz Eugen von Savoyen.
- 96. Graf Carl Ballenstein, Obristam = merer, ber berühmte Diplomat, Gesandter in London, ber die Tripleallianz mit Bolen und Benedig 1693 fcbloß, gestorben 1702.
- 97. Landgraf Bhilipp von Geffen, Convertit feit 1693, Bruber bes regierenden Landgrafen von Darmftabt, fpater Gouverneur von Mantua, geft. 1734.
- 99. Fürft Salm, ber fpatere Premier Jofeph's I., jest fein Oberhofmeifter.
- 99. Fürft Anton (Florian) von Liechtenftein.

- 100. Graf Albert Boucquop, ber Majorateherr zu Graben.
- 101. Ein mofcowitifcher Cavalier.
- 102. Graf Arantson, wahrschrinkich ber nachserige erfte gurft und Oberhofmeifter ber Raifer Joseph I. und Carl VI.
- 193. Gin mofcowitifder Cavalier.
- 104. Graf Carl Joseph Baar, ber Dberpoftmeifter.
- 105. Ein mofcowitifcher Cavalier.
- 106. Graf Czernin, wahrscheinlich ber bohmische Soswiertanzler, ber Erbauer bes Czerninischen Sommerpalastes an ber Donan, gest. 1760, vierzig Jahre alt.
- 107. Ein mofcowitifcher Cavalier.
- 109. Graf Mollart, mahricheinlich ber Oberftfuchelmeifter.
- 109. Ein moscowitischer Cavalier.
- 110. Graf Concin, wahrscheinfich ber Oberftfilber- fammerer.
- 111. Ein mofcowitifder Cavalier.
- 112. Graf Jörger, ?ber Dinifter, "ber Rebliche."
- 113. Ein mofcowitifder Cavalier.
- 114. Graf Tharbeim.
- 116. Graf Sangro. Endlich:
- 116. Graf Martinit, ber fpatere Dberhofmarfchall, Rauchfang tebrer.
- 117. Graf Leslie, Thorwarter. Der Baar tangte, als man fich von bem Speife-

faal wieber in ben Ballfaal begeben, als frieslanbifther Bauer unermublich bis jum tichten Motnen wier Ubr. ruffifebe Melodien fingend und die Damen im Rreife und balb in Luften fdmingenb. "Saben 3. Raif. D. famobi ale I. Czagrifche Di. fich fo vergnügt bezeugt. bag Sie bis faft auf ben letten Dann ausgebalten und amar ber Lettere ungemein fart getanget, bas Arauenzimmer gebrucket und auf eine feiner ihm redt mobl angeftanbenen Manier gefchwentet." Geine ausentorne friedlanbildte Bauerin, bie icone Grafin Inbanna von Thuru, wollte Beter gar nicht wieber bon feiner Seite weglaffen. Bei ber Tafel fanh ber Raifer ale Birth auf und trat mit einem berbie den Kriffaflyotal jum friedlanbifden Bauer, inbem er ibm bie Gefundheit bes Groffgaaren in ber Mostan 211= Reter nabm ibm alebalb ben Bofal vone Munbe weg und flurgte ihn mit ben in giemlich gutrut Deutsch gesprochenen Worten auf einen Bug aus: "Ich tenne ben Groffgaar in bes Moskau in- und auswendig gang wohl, und er ift ein Freund Ihrer Rail. Maj, und ein Feind von Ders Beinben und bem Railer fo ergeben, baf wenn auch pures Gift in biefem Becher mare, er ihn boch fluge austrinten murbe:" "bat barnuf bas Blas an ben Mund gefetet und felbiges, ohne einen Tropfen barin ju laffen, rein ausgetrunten und Ihrer Raif. M. leer wieber guruffgeftellt. Darauf allerhochftgebachte 3. R. M. geantwortet. weil Er, Craur, Ihro gar nichts im Glas gelaffen wollten Gie Ihme auch folches verehret haben, ber es benn mit ber größten Bergnugung angenstimen und versichert, daß, so lange er lebte, sein herz und dieses Glas zu Dienst J. R. M. sein sollten. Worauf er
sich zu J. M. dem römischen König gewendet und gesagt, S. M. waren noch jung, könnten dahero besser
als der H. Bater vertragen, bewegten Sie auch dahin,
Ihme acht Gesundheits-Gläser nach einanber Bescheid zu thun. Nach deren Expedition hat der
Czaar S. Maj. umarmet, gefüsset, in die hohe gehoben und eine große Vergnügung bezeuget."

Aber trot biefer Schmeicheleien und Vergnügungsbezeugungen Beter's wirkten im Wiener Cabinet Gocher's "brüllende Gutachten gegen die Parification Rußlands" noch fort. Ja noch 1711, zwei Jahre nach der Schlacht von Bultawa, die dem Zaarenreiche erst Respekt verschaffte, ward Petern, als er das Carlsbad besuchte, der Titel "Majestät" verweigert, "weshalb," sagt das Theatrum Europaeum, "er auch seine eigne Garde behalten und diese noch dazu durch Werbung verstärken lassen: als man ihm aber hernach die Majestäts-Benennung gegeben, ward alles besser, seine Garde von ihm nach Sachsen geschickt und an deren Stelle von der Pragischen Garnison die nöthige Mannschaft gebraucht worden."

Mit Schmeichelfunften, ja fogar mit Bestechungsfunsten hatte bei bem Besuche in Wien 1698 ber junge Zuar bei ben Ministern bes Kaisers sich Terrain zu verschaffen gesucht. Es waren aber nicht alle kaiserlichen Minister geneigt, sich von ihm beschmeicheln und bestechen zu lassen. Man vergaß, wie gesagt, nicht, bag ber alte hartgesottne Murrkopf Gocher ein heftiges Responsum gegen Auflands einschmeichelnde Schritte und Hulfansprache wider Schweben hinterlassen hatte. Der Zaar fandte an den Geheimen Rath Stratt=mann damals ein prachtvolles Kästchen aus Lapis=lazuli und Turkißen. Aber diefer schickte es uneröffnet zuruck mit den Worten: ", der Zaar möge es einem andern Minister, der es besser um ihn verdient habe, geben." Peter lachte laut auf und rief aus: "Ein heller Narr, aber doch einmal ein ehrlicher Narr!"

Beffer verfam Beter mit ben Jesuiten, von ihnen warb er verftanden und gewürdigt. Der junge Baar, ber Alles felbit feben und zu feinen 3meden vernuten wollte, fam auch an feinem Namenstage, bem Beter-Baulsfefte, gerabe in die Sauptfirche ber Wiener Jefuiten am hof in einem fomischen Incognito, bas aber Jebermann burchblicte. Bater Bolff, ber obengenannte Bebeime Rath Leopold's, predigte eben über ben Apostelfürften. Go wie er bes Baaren anfichtig warb, ben er fogleich erfannte, manbte er fcnell vom himmel ab und auf die Erbe und rief: - "Diefes ift ber mabre Betrus! 3hm bat ber himmel bie Schluffel gegeben, bie Retten ber Christenheit aufzufcbließen!" - Das gefiel bem flugen und energischen Gelbftherricher, ber ben gangen alten ruffifchen Abel niebergebrochen und einen gang neuen Dienftabel geichaffen bat, wodurch Rugland zwar nicht frei, aber machtig und groß geworben ift, über alle Maagen. Das waren bie Leute, bie ihn zu murbigen, feine erhabenen Abfichten zu erfennen verftanden. Satten boch feine Borfahren am Reiche, mit benen bie Raife

Dax und Carl V. einft merft Gofandie gewechfelt und Bundnif geschloffen batten, fich immer in Diefent Lichte gefeben, hatte boch 3man Bafilemibich, ben man ben Schredlichen ju betiteln pflegte, auf bem Regensburger Reichstage 1557 fich gang im erientalifchen Style eingeführt als "von Gettes Onaben Raifer und Berr aller Reugen, in Scothien und Satmatien demaftiger Beffeger und Regierer. Berr Guropens und Afiens - und vieler Reiche und Lanber, Die wir nicht allein une, fonbern auch bem Gerrn Chrifto gewunnen" - es maren ichon bamale vom Baaren Betratheberbinbungen freundwillig angeboten und zu Bemuthe geführt worden, bag bes Raiferd Max Grogmutter, Die fcone und rieferftarte mafurifde Cimburg, griechifden Urfptunge und Betenntniffes gewesen fet.

Der Jesuitenpater Wolff ward von dem Augenblief an, wo er ves Zaaren Absichten gewürdigt hatte, von ihm imgestrennlich. Er mußte Peter'n, nachdem dieser am 17. Juli von einer Badecur in Baden zurückgekommen war, in die Jesuitencollegien, namentlich in das Professhaus der Provinz Destreich, wo die Geheime Kanzlel war, sühren und ihm alle Institutionen des Ordens, der Gollegien und Professäuser, wie der Missionen zu den Heidenvölkern auseinandersehen, was den Zaaren ungemein zu interessiren schien. Es geschah dies am 21. Jult: der Cardinal von Kollonitsch hielt in dem Professhause Hortlich. Peter ließ nicht nach, die Wolff am Nachmittng nach vieser Gastirung auch

mit ihm auf ber Donau nach Bresburg binunterfuhr und ihm über Ungarn, über bie bortigen Griechen und Rusniaken und namentlich über bie projectirte arofie Einwanderung ber Armenier und Serben alle gewünschten Aufschluffe gab. Am 24. Juli fam Beter von Presburg und mehrern andern Orten, bie er in Ungarn befichtigt, gurud. An bomfelben Tage besuchte ihn Leopold noch einmal incognito nur mit brei Miniftern und blieb eine halbe Stunde. Um 26. Juli gab Beter bem Raifer bie Abicbiebsvifite. Am 28. wurden bie Gefchenke bei hof überreicht: fie beftanben in "fehr koftbaren Sabeln, Belgwerk, perfianischen Teppichen, einem fostbaren Sattel, Schabrad und gan-208 Bferbezeug, nebft andern filber- und golbreichen Beugen und etlichen schönen Pferben." Am 29. Juli 1698 reifte ber Zaar mit breifig Pferben per posta nach Rrafau, am 4. Sept. traf er in Moscau ein und exequirte bie Streligen.

# Drudfehler.

G. 233, lette Beile von unten ift gu ftreichen: "Gin Reapolitaner."

Drud von S. BB. Comibt in Salle.

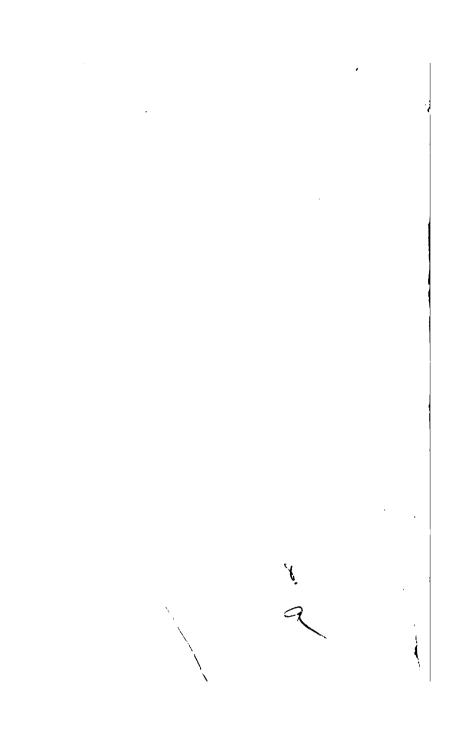

•

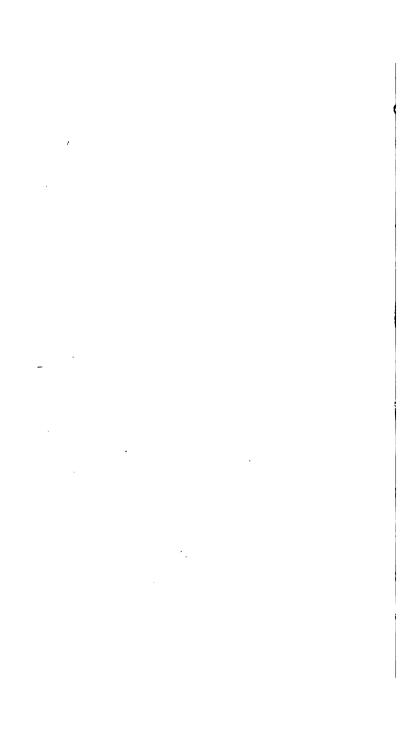

• 





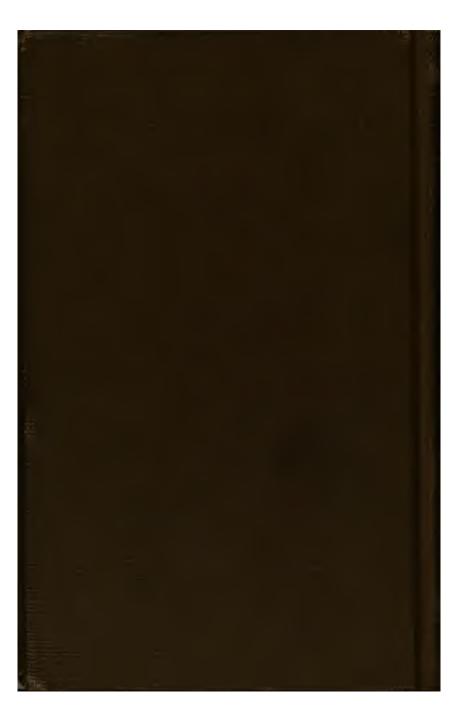